# Künstler-Monographien



Chodowiecki von L. Kaemmerer









Delhagen& Alasing, Bielefeld, Leipzig

## Künstler=Monographien

In Derbindung mit Andern herausgegeben von

#### n. Knackfuß

Verlag von Delhagen & Klasing in Bielefeld und Leipzig in reich illustrierten, mobern ausgestatteten Bänden mit Goldschnitt

| Bisher find e                             |                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Raffael. 134 fibb 4 M.                 | 56. Koner. 75 Abb 4 M.                                                       |
| 2. Rubens. 135 Abb 4 "                    | 57. Millet und Rousseau. 80 fibb 5 "                                         |
| 3. Rembrandt. 167 Abb 4 "                 | 58. Grünner. 106 flbb 4 "                                                    |
| 4. Michelangelo. 121 Abb 4 "              | 59. Guffs. 156 Rbb                                                           |
| 5. Dürer. 134 Abb 4 "                     | 60. Adolf filldebrand. 100 Abb 4 "                                           |
| 6. Delazquez. 48 Abb 2 "                  | 61. Uhde. 111 Abb 5 "                                                        |
| 7. A. D. Menzel. 151 Abb 5 "              | 62. Walter Crane. 145 Abb                                                    |
| 8. Teniers b. J. 79 Abb 4 "               | 63. £. p. fiofmann. 112 flbb 4 "                                             |
| 9. A. D. Werner. 134 Abb 5 "              | 64. Wornswede. 174 Abb 5 "                                                   |
| 10. Murillo. 79 Rbb 4 "                   | 65. Donatello. 141 Abb                                                       |
| 11. Knaus. 70 Abb 4 "                     | 66. Eberlein. 106 Abb                                                        |
| 12. Franz fials. 51 Rbb 2 "               | 67. Bartels. 115 Abb 5 "                                                     |
| 13. van Dyck. 97 Abb 4 "                  | 68. fiokufai. 108 flbb                                                       |
| 14. Ludwig Richter. 194 Rbb 5 "           | 69. Preller d. ä. 135 Abb 5 "                                                |
| 15. Watteau. 92 Abb 4 "                   | 70. Bőcklin. 107 Abb                                                         |
| 16. Thorwalbsen. 146 Abb 4 "              | 71. Gainsborough. 82 Abb 4 "                                                 |
| 17. fjolbein d. j. 152 flbb 5 "           | 72. Segantini, 108 Abb 5 "                                                   |
| 18. Defregger. 115 Rbb 5 "                | 73. Watts. 121 Abb                                                           |
| 19. Terborch und Jan Steen. 95 Abb 4 "    | 74. Robbia. 172 Rbb                                                          |
| 20. Reinhold Begas. 129 Abb 4 "           | 75. P. Discher und A. Krafft. 102 Abb 5 "                                    |
| 21. Chodowiecki. 204 Rbb 4 "              | 76. Feuerbach. 116 Abb                                                       |
| 22. Tiepolo. 74 Abb 4 "                   | 77. Rolletti. 70 Abb                                                         |
| 23. Dautier. 111 Abb 4 "                  | 78. Пеи = Dachau. 158 Яbb 5 "                                                |
| 24. Botticelli. 93 Abb 4 "                | 70. C. Meunier. 62 Abb 2 "                                                   |
| 25. 6hirlandajo. 65 Abb 2 "               | 80. Siemering. 111 Abb 5 "                                                   |
| 26. Deronese. 88 Abb 4 "                  | 81. Deit Stoff. 100 Abb 4 "                                                  |
| 27. Mantegna. 105 Abb 4 "                 | 82. Cornelius. 131 Abb                                                       |
| 28. Schinkel. 127 Abb 4 "                 | 83. Corot und Troyon. 89 Abb 5 "                                             |
| 29. Tizian. 123 Abb                       | 84. ID. pon Kaulbach. 143 Rbb 5 "                                            |
| 30. Correggio. 93 Abb                     | 85. Angelico da Fiefole. 109 Abb 5 "                                         |
| 31. Schwind. 176 Abb 5 "                  | 86. Gefelschap. 92 Rbb 4 "                                                   |
| 32. Rethel. 125 Abb                       | 87 Perugino, 110 Rbb., 5 "                                                   |
| 33. Ceonardo da Dinci. 136 Abb 4 "        | 88. W. fjolman fjunt. 141 Abb 5 "                                            |
| 34. Cenbady. 135 Abb 5 "                  | 89. 60ya. 149 Abb                                                            |
| 35. van Eyck, fjubert und Jan. 88 Abb 4 " | 90. Andrea del Sarto. 122 Abb 5 "                                            |
| 36 Canona 98 Hbb 4 "                      | 91. Reynolds. 115 Abb 5 "                                                    |
| 37. Pinturicchio. 115 Abb 5 "             | 92. Die Kleinmeister. 114 Abb 4 "                                            |
| 38. Gebhardt. 93 Abb 4 "                  | 93. Rodin. 121 Abb 4 "                                                       |
| 30 Memling, 129 Rbb 4 "                   | 94. Giorgione und Palma Decchio. 110 Ab=                                     |
| 40. Munkacíu. 121 Abb 4 "                 | bildungen 5 "                                                                |
| 41. Klinger. 144 Abb 5 "                  | 95. Eucas Cranach. 103 Abb 5 ,,                                              |
| 42. Stuck. 157 Abb 5 "                    | 96. Künstlerfamilie Bellini. 108 Abb 5 "                                     |
| 43. Giotto. 158 Rbb 5 "                   | 97. Eugen Bracht. 79 Abb 4 "                                                 |
| 44. Oftabe. 107 Abb 4 "                   | 98. Wilhelm Trübner. 98 Abb 5 "                                              |
| 45. Ciebermann. 114 Abb 4 "               | 99. fieinr. v. Zügel. 133 fibb 5 "                                           |
| 46. Thoma. 106 Flbb 5 "                   | 100. Guido Reni. 105 Abb 5 "                                                 |
| 47. Wereschtschagin. 77 Abb 4 "           | 101. Franz Krüger. 104 Abb 5                                                 |
| 48. F. H. p. Kaulbach. 107 Abb 5 "        | 102. Anders 3orn. 93 Abb 5 m                                                 |
| 40. Tintoretto. 109 Abb 5 "               | 103. Schnorr v. Carolsfelb. 109 Abb 5 "                                      |
| 50. Ceibl. 71 Rbb                         | 104. Albert p. Keller. 133 Abb 5 "                                           |
| 51. Philipp Deit. 92 Abb 4 "              | 105. Corenzo Bernini. 84 Abb 5 "                                             |
| 52. Derrocchio. 80 Abb 4 "                | 106. Ph. R. Cászló. 147 Rbb 5 "                                              |
| 53. Prell. 115 Rbb 4 "                    | 107. Lopis Corinth. 123 Abb 5 108. Matthias Grünewalb. 78 Abb 5              |
| 54. fierkomer. 121 Abb 5 "                | 108. Matthias Grünewald. 78 Abb 5 m<br>109. Wilhelm Steinhausen. 131 Abb 5 m |
| 55. Burne=Jones. 113 Abb 5 "              |                                                                              |
|                                           | Full Culor                                                                   |

Es wird zunächst folgen: Frit Erler.



Chodowiecki von Liaemmerer



### Liebhaber-Uusgaben



### Künstler-Monographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

non

h. knackfuß

XXI

Chodowiecki

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1897



Don

### Ludwig kaemmerer

mit 204 Abbildungen nach Gemälden, Radierungen und Zeichnungen



Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1897 on diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

### eine numerierte Ausgabe

veransfaltet, von der nur 100 Exemplare auf Extra-Kunsstruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse forgfältig numeriert (von 1—100) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranssaltet.

Die Verlagshandlung.

Digitized by the Internet Archive in 2024 with funding from No Sponsor



Abb. 1. Daniel Chobowiedi. Dibilb von Anton Graff in ber fonigi. Atademie ber Runfte gu Berlin.



Mbb. 2. Titelvignette gu Cramers Unterhaltungen. Berlin 1781. (E. 376.)

#### Vorbemerkung.

Über Daniel Chodowiedi ist mehr geschrieben worden, als von ihm zu sagen ist. Mit einer die Gewissenhaftigteit des Meisters selbst sast noch übertressenden Sorgialt hat Wilhelm Engelmann in seinem beschreibenden Verzeichnis! alles zusammengetragen, was wir über die Radierungen Chodowiedis, ihre Zeitsolge und ihre verschiedenen Abdrucksgattungen wissen, und unlängst erst ist aus der Jeder Volsgangs von Dettingen eine umfassende und eindringende Darstellung seines Lebens und seiner Kunst erschienen, die wohl auf lange Zeit die Chodowiecksjorichung abschließt. Die Abbildungen unseres Buches indes, die in solcher Fülle bisher noch keinem Werk über den Weister beisgegeben wurden, rechtsertigen allein schon den Versuch, Chodowiecki auch dem großen Vreise näher zu bringen, für den er besonders gearbeitet: dem deutschen Hause, der deutschen Familie. Sehen ist in der Kunst mehr als Lesen, und Chodowieckis Kunst recht sehen lehren sollen vor allem die nachfolgenden Blätter.

Berlin.

Ludwig Kaemmerer.

<sup>1)</sup> **B.** Engelmann, Daniel Chodowieckis iämtliche Aunierstiche. Leipzig 1857. Die Rummern bieses Berzeichnisse werden im Folgenden mit E. bezeichnet.



Abb. 8. Chobowiedi im Kreise seiner Familie. 1772. B. 75.



Ubb. 4. Stubien. 1771. E 80.

### Daniel Chodowierki.

In meines Baters Arbeitszimmer, deffen Wände zahlreiche Aupferftiche und Schabfunstblätter zierten, und das mir früh schon traulicher wurde als die Kindersvielstube. hing über einem Alapptisch, den altväterischer Sangrat, fridericianische Tabatsdofen, Binnteller und Meerschaumpfeifen bedeckten, in schlichtem Mahagonirahmen eine Radierung, die fich meiner kindlichen Ginbildungstraft besonders tief einprägte - wohl, weil sie gleich einem Spiegel das Behagen, das uns hier so oft umfing, verdoppelte: um einen runden Tisch drängen sich fünf Rinder; das älteste Mädchen beugt sich über einen großen ichweinsledernen Band mit Rupferftichen, ihr gegenüber zeichnet ein etwa zehnjäh= riger Anabe eifrig, ohne fich von dem kleinen neugierig zudrängenden Bruderchen ftoren zu laffen, mährend die ältere Schwester für die Sorgfalt, mit der sie sich des Jüngsten annimmt, von der herantretenden Mutter mit dankbar liebevollem Blick belohnt wird. Diese gärtliche Gruppe hebt sich von dem halbdunklen Hintergrund des mit Runstwerken überreich geschmückten Zimmers ab, in deffen einer Ede am hohen, hellen Fenster der Familienvater vor einem kleinen Zeichen= tischen sitt und, den Pinsel in der Hand, scharf über die Brille weg zu den Seinen hinüberblickt. Das Blatt trug die Inschrift: "Cabinet d'un peintre", doch da das Intereffe für Bilder früher in mir wach war,

als das Berständnis des Französischen, bat ich meinen Bater um eine Erkfärung. Mit wachsender Teilnahme hörte ich, daß der Mann in der Ecke sich selbst und die Seinigen dargestellt habe just in dem Moment, wie er sie malte, daß er aus unserer Baterstadt Danzig stamme und ein berühmter Kupserstecher gewesen sei.

Solche Jugendeindrücke bestimmen oft unser Urteil für alle Beit. Die Empfindung oder Wahrnehmung, die uns an Erlebnisse, Zustände und Gefühle der Jugendzeit erinnert, gewinnt schon dadurch an Stärke und meift auch an Wohligfeit. So hat der Anblick des geschilderten Blattes von Daniel Chodowiedt ftets in mir das Gefühl jener Traulichkeit ausgelöft, die wir so gern im Alter der forglosen Rinder= zeit andichten. Aber dies ist doch wohl nicht nur dem Zufall zuzuschreiben, der mich als Rind mit einer der liebenswürdigsten Schöpfungen meines Landsmannes bekannt machte, sondern auch der Araft, die dessen Runft ichon auf ein Rindergemut wirken ließ, jener Macht, über die nur ein echtes Rindergemüt felbst verfügt. Wenn man Chodowieckt ein Kind seiner Zeit nennt, darf man den Ton ebensowohl auf Rind wie auf Zeit legen. Und damit ist bes Künstlers Wesen in seinem Kern gefaßt, wie es auch aus den Bugen feines Antliges spricht, die der van Dyck des



Abb. 5. Chriftus auf bem Bege nach Gethsemane. Email. Im Besit bes Seheimen Rat Professor bu Bois-Rehmonb. Berlin.

achtzehnten Fahrhunders, Anton Graff, und andere Maser uns überliefert haben (Abb. 1), damit der Faden gefunden, auf den sich die zierlichen Verlen seiner liebens-würdigen Kunst aufreihen lassen.

\* \*

Chodowiectis Leben ist bald erzählt. Zwar besigen wir, wie von so vielen Männern seiner schreibseligen und memoirenlustigen Beit, auch von ihm eine große Menge von Aufzeichnungen, Tagebüchern und Briesen, die Antwort geben auf Fragen, wie sie auch

zudringlichste Neugier zu stellen nicht wagen möchte, aber sie enthüllen uns doch nur We= niges, was wir über den Künstler nicht auch aus der Betrachtung fei= ner Werke erfahren Flossen fönnten. seine Tage Doch meist ruhig dahin, Erlebniffe oder Er= eignisse, die sein Inneres heftig bewegt und erschüt= tert und vor allem für die Richtung seiner fünstlerischen

Laufbahn entscheis bende Bedeutung gehabt hätten, sind äußerst selten in seinem Leben.

Die alte Sanse= ftadt Danzig galt zu der Zeit, als Daniel Chodowiecki in ihr das Licht der Welt erblickte, zwar noch als Freistaat, aber in dem schwedisch = polni= schen Kriege, welcher der Stadt große Opfer auferlegt und die Umgebung arg verwüftet hatte, war fie mehr und mehr Abhängigkeit

von Polen geraten. Zahlreiche polnische Familien lebten hier; auch die Chodowiedis stammten aus Polen, wenngleich sie schon seit zwei Generationen vor Daniels Geburt in Danzig ansässig waren. Dessen Bater betrieb einen einträglichen Kornhandel und war der aus einer französischen Resugiesfamilie stammenden Marie Henriette Ahrer vermählt. In der Heiligengeistgasse, einer ber wenigen Straßen der Stadt, die auch heute noch ihr altehrwürdiges Außere bewahrt haben, wurde am 16. Oktober 1726 in einem stattlichen zweistöckigen Giebelhause



266. 6. Chriftus am Olberg. Email. Befiber f. Abb. 5.

unser Rünftler ge= boren. Doch laffen wir ihn felbst von feiner Jugend erzählen: in einer Selbstbiographie, die er im Jahre 1780 verfaßte, be= richtet Chodowiecti: "Mein Bater, ein Raufmann, malte au feinem Bergnügen in Miniatur und aab mir die erste Anleitung in dieser Kunst; da er mich aber eigentlich zur Handlung er= zog und schon 1740 starb, hatte ich im

Zeichnen und Malen noch sehr wenig gelernt. Meiner Mutter Schwester, Mamsell Ahrer, die besser malte als mein Bater, gab mir nach seinem Tode noch einigen Unterricht; aber bald darauf wurde ich in eine Spezereihandlung in die Lehre gegeben, wo ich wegen Versall der Handlung nur anderthalb Jahre blieb, und Anno 1743 nach Berlin zu meiner Mutter Bruder in eine andere Handlung gesandt." Thatsächlich begann Chodowiedis eigentliche künstlerische Ausbildung erst hier in Berlin, aber die Eindrück, die er in seiner frühesten Jugend in der maserischen Vaterstadt,



Abb. 7. Chrifti Gefangennahme. Email. Befiger f. Abb. 5.

im Elternhause empfangen, sind für seine Neigung zur Kunst wohl mitbestimmend gewesen. Wissen doch die Reisenden des achtzehnten Jahrhunderts die Lage und Schönsheit Danzigs nicht genug zu rühmen. Soschreibt Hermes 1771 in seinem vielgelesenen Briefroman: "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen: "Diese Stadt ist unvergleichlich. Die Aussicht auf den Bergen, und in den Gärten; die Gegend von Oliva; der Wohlstand der Bauern im Werder und anderen zur Stadt gehörigen Dörfern; der Blid auf die See; das Große der segelnsden Schiffe; das Gewühl unzähliger Fremder

aus allen Natio= Raufleute. nen. Schiffer, Arbeiter - mir ift das alles, als hätte ich es noch nie gesehen; fo fehr scheint es dieser Stadt eigen= tümlich zu sein." Chodowiedt selbst verrät in den Zeich= nungen, die er bei feiner späteren Reise in die Heimat in föstlichen jeneur Skizzenbuche von 1773 angefertigt hat, wie er den malerischen Reiz der schmalen Gaffen



Mbb. 8. Betrus verleugnet Chriftum. Email. Befiger f. Abb. 5.

mit ihren hohen Giebelhäusern, ihren aber wendet er sich auch in diesen Stizzen "Beischlägen" mit schattenspendenden Linden immer wieder dem Haus der Eltern zu. Hier und Ulmen davor und ihren in trausiches hatte schon der achtjährige Knabe mit un-

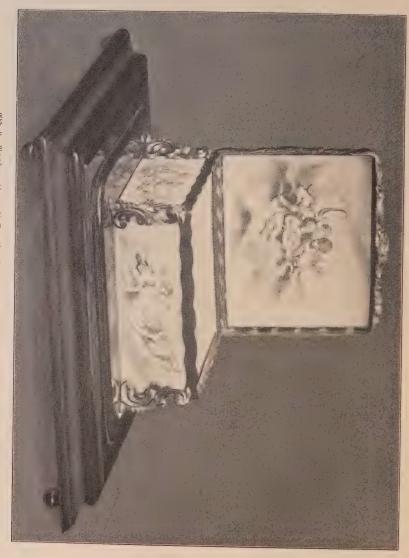

Zwielicht getauchten Hausfluren mit den geübter Hand ein Miniaturporträt des unstauschigen Binkeln zwischen den großen glücklichen Polenkönigs Stanislaus Lesczinski eichenen Schränken und Bertäfelungen zu entworsen, für dessen Unterstützung Danzig würdigen verstand. Mit besonderer Liebe gerade in jenen Tagen mit einer schweren Be-

App. 8. Bonbonniere mit Emailmalereien. Im Besit von Frau Dr. Civald.



Abb. 10. Emailportrat Friedrichs b. Gr. 3m Befit von Frau Dr. Emalb. Berlin.

Tagerung durch die Russen büßen mußte; hier hatte er — wohl nach den Kupsern einer Zeichenschuse — die Elemente der Kunst mit heißem Bemühen, aber kaum mit nennenswertem Erfolg sich zu eigen zu machen versucht. Eine Federzeichnung aus der Lehrzeit in der Spezereihandlung hat sich im Besitz von Nachsommen der Kamilie erhalten; sie stellt den Laden der Witwe Bröllmann mit



Abb. 11. Miniaturporträt. Im Besit von Frl. Chodowieda. Berlin.

seinen Käufern und Berkäufern dar. (F3 ift bezeich: nend für die Rich: tung seiner Begabung, daß Chodowiedi ent= gegen dem ganz kon= pentionel= 1en Gie= mentarun= terricht.den er genoffen, fich aleich an einem Gegenstand versuchte, der ihm durch tägliche Be obachtung nahe gerückt war: das ihn umge bende Leben mit dem Zeichenstifte fest zuhalten, in allen Einzelsheiten treu und gewissenhaft wiederzugeben,



und gewij Abb. 12. Miniaturporträt. jenhaft wie: Im Besit von Frl. Chodowieda. Berlin.

das sollte die Ausgabe werden, der er sein ganzes Künstlerleben widmete. Daß dieses Leben ein ganz anderes Aussehen erhielt, als der siedzehnjährige Handlungsgehiste 1743 nach der preußischen Hauptstadt überssiedelte, wo seine Kunst erst triebkräftige Burzeln zu schlagen begann, versteht sich von selbst. Aber zunächst war es ihm noch nicht beschieden, die Anregungen, die sich noch nicht beschieden, die Anregungen, die sich noch nicht beschieden, bie Anregungen, die sin dieser neuen, bunten Welt dem Auge und Sinn boten, seinen künstlerschen Absichten denstbar zu machen: er blieb bei seinem Ohm Ahrer zunächst an das Buchhalterspult gesesselt. "Beh müßigen Stunden freislich, "so erzählt er selbst, "malte ich Miniatur



Abb. 13. Miniaturporträt Friedrichs b. Gr. auf Elfenbein. Im Besih von Fräulein Luch du Bois-Rehmond. Berlin.

bilderchen. Tobacksdosen zu setzen, die er (Anrer) an die hiesigen Rauf= leute verkaufte. (Anrer befaß ein so genanntes Quincailleriege= schäft.) Er ließ mich auch die Behandlung der Emaillemalerei Iernen und eine große Menae emaillirter Do= sen malen; aber all dieses war nicht im Stande. mich zu einem Künstler zu bilden, weil ich gar feine Anweisung



Abb. 14. Miniaturporträt. Im Besig von Frau Cäcilie Rosenberger. Kösen.

weder im Zeichnen noch im Komponiren be- hatte. Ich fühlte wohl, daß alles, was ich fam, auch mit keinem Künstler Bekanntschaft machte, fehr unrichtig in der Zeichnung und



Abb. 15. Bleistiftstudie. Im Besig von Frau Dr. Emald. Berlin.

unvollkommen im Kolorit war; an Zusammensetzung wurde gar nicht gedacht, sondern alles nach Rupferstichen topirt. Mein Better (richtiger Oheim) war ein Kaufmann; ihm war es mehr um Gewinn zu thun als um meinen Fortgang in der Kunst; malerische Renntnis besaß er gar nicht; er glaubte, alles, was ich machte, wären Meisterstücke, und ich glaubte es bennahe auch. Endlich sah ich bei dem Manne (ein Augs= burger, Nahmens Haid), der mir die Emaillemaleren lehrte, akade= mische und andere Beichnungen, hörte von ihm, wie ein Künstler studiren müßte; denn er besaß mehr Theorie als Practif. Dieses fachte ben mir ein verborgenes Feuer an; ich fing an einzusehen, daß ich noch gar nichts konnte. Zur Handlung hatte ich alle Lust verlohren; was sollte aus mir werden? Andere Rünstler kannte ich nicht, hatte bisher auch nicht gewußt, daß, um von ihnen zu profitiren, ich fie auffuchen müßte. Die Maler= akademie war A. 1742 abgebrannt,

und die an die Stelle derselben gekommene Beichenschule mit sehr schlechten Lehrern besetzt, so daß, wenn ich mich an sie gewandt hätte, ich doch nicht viel gelernt haben würde."

Aus diesen Aufzeichnungen des Meifters flingt noch deutlich die Rat = und Hilflosia= feit heraus, die den jungen Anfänger in ben neuen, fremden Berhaltniffen überkam. Sein Brotherr Aprer, der gleichzeitig auch Daniels Bruder Gottfried in feine Dienste genommen batte, verlangte, daß er feine fünstlerische Begabung für das Geschäft nut= har machte und fleine Miniaturbilderchen auf Elfenbein oder Bergament sowie Email= malereien in möglichst schneller Zeit an= fertigte, wie fie dem Geschmad und besonders auch dem Geldbeutel des taufluftigen Bubli= fums zusagten. Der Berliner war in dieser Sinsicht wenig verwöhnt und zu großen Ausgaben nicht geneigt. Die Emailmalerei mar erst im Anfange des Jahrhunderts von

dem in London und Paris dafür ausgebildeten F. C. Théremin in der preußischen Sauptstadt eingeführt worden, und die wenigen Rünft-Ier, die sich diesem halb kunst= gewerblichen Beruf widmeten, wie die Brüder Suaut und Samuel Blesendorf, hatten nicht vermocht, die fünst-Ierischen Ansprüche der Räufer zu steigern. Doch die französische Mode verlangte nun einmal, daß man diese zierlichen Miniaturporträts, die etwa die Rolle unserer Photographien spielten, als Berloques oder Schmuck der Tabatieren trug, und es bemächtigte sich dieses in Frankreich zu großer Virtuosität ausgebildeten Kunstzweiges in Berlin bald die Industrie, die auch damals schon das harte Motto: billig und schlecht verdiente.

Sicher beglaubigte Arbeiten unseres Meisters aus dieser frühesten Zeit sind uns nicht erhalten bis auf eine getuschte Federzeichnung im Großherzoglichen Museum zu Weimar, die augenscheinlich auf einer Mehreise in Arafau entstanden ist und einen polnischen Boltsgottesdienst darstellt. Sie trägt die Inschrift: "Ein polnisches Jubeljahr und Bus = Bredigt, in Cracau gezeichnet 1750. D. Chodowiecky del-(ineavit) Cracovia" und ift, wie seine erste Danziger Zeichnung, Beweis dafür, daß der junge Beschäftsmann stets geneigt mar, Borgange in seiner Umgebung, die irgend= wie die Aufmerksamkeit zu fesseln vermochten, fünftlerisch festzuhalten. Auch eine Folge von zweiundvierzig mit Feder und Tusche gezeichneten Mustrationen zu der Geschichte des Blaise Gaulard aus dem Jahre 1752 (im Besite der Großbergogin Sophie von Sachsen) hat nur insofern Wert, als sie uns den ersten Bersuch Chodwieckis auf dem Gebiete zeigt, dem er seinen Rachruhm por allem verdankt: der Mustration.

Dag die kleinen, zum Berkauf in Aprers Geschäft bestimmten Email= und Miniatur=



· Abb. 16. Bleiftiftftubie. Im Besit von Frau Dr. Ewalb. Berlin.

masereien großenteils verschosten sind, ist leicht begreissich, da derartige Erzeugnisse der Kleinkunst meist schneller Bergessenheit anheimstallen, aus der sie, zumal wenn sie den Ramen ihres nachmals berühmt gewordenen Bersertigers nicht tragen, kaum je wieder auftauchen. Nach dem, was sich aus späterer Zeit an verdürzten Arbeiten der Urt von unserem Meister erhalten hat, wie den sechs Emails mit Bassionssenen nach Stücken Sebastien Lecteres (im Besitz des Geheimen Rats Professor du Boiskehmend Bertsin; ausgestellt in der historischen Abtellung der Bertsiner



Abb. 18. Aftstudie in Rotel. & Im Besit von Frau Dr. Ewald. Berlin.



Kunstausstellung von 1896 (Abb. 5 bis 8), der kleinen Emailbonbon= nière mit Buttenfpielen (im Besit der Frau Dr. Ewald=Berlin; aus= gestellt ebenda, Abb. 9), einem Emailbildnis Friedrichs des Großen aus gleichem Besit (Abb. 10) und anderem zu urteilen, dürfen wir den Verlust älterer Emailmalereien nicht allzu sehr beklagen. diese werden meist unselbständige Ropien nach französischen Vorbildern gewesen sein, wenig erfrenlich in der Wahl der Farben, wie die genannten Paffionsscenen, bin= ter den Pariser Arbeiten der Beit technisch zurückstehend und kaum geeignet, der Charafteristik Chodowiedis einen wesentlich neuen Bug hinzuzufügen.



Abb. 19. Aftstudie in Rötel. Im Besitz von Frau Dr. Ewald. Berlin.

Redenfalls war diese kunft= gewerbliche Thätigkeit einträg= lich, denn schon im Jahre 1755, nachdem er aus dem Geschäft feines Dheims ausgetreten war, ging Chodowiedt daran, sich eine eigne Häuslichkeit zu gründen, indem er sich mit Jeanne Barez, der Tochter eines Goldstiders aus der frangösischen Rolonie Berlins, verlobte und bald auch (am 18. Juli des= selben Jahres) verheiratete. Das junge Baar bezog ein Haus in der Brüderstraße jegige Nr. 7), wo auch Daniels Bruder Gottfried mit seiner Gattin fein Heim aufschlug. Erst 1777 übersiedelte er nach dem Saufe in der Behrenstraße 31, das, mittlerweile umgebaut, heute eine Gedenktafel zu Ehren feines einstigen Bewohners trägt. Es galt jest für die Familie zu sorgen, die sich schnell vermehrte, und mit redlichem Fleiß widmete sich der Künstler nach wie vor der Miniaturporträtmalerei, die er sich, nachdem seine Arbeiten einmal den Beifall weiterer Rreife gefunden hatten, gut bezahlen ließ (Abb. 11-14). Sein Streben mar aber auf höhere Ziele gerichtet; mit rührender Ausdauer studierte er die damals in Blüte stehende tunsttheoretische Litteratur, die ihm freilich faum mehr als pedantische Schulmeifterregeln eines verzopften Etletticismus bot, und übte fich unablässig im Stizzieren nach der Natur. Es entstanden einige jener reizenden Bleistiftzeichnungen, die uns wie fünftlerische Tagebuchblätter aus dem Familienleben des achtzehnten Jahrhunderts anmuten, frisch und unmittelbar aufgefaßt und oft feinen ausgeführten Arbeiten an Wirtung



Abb. 20. Bleiftiftflubie gu bem Clbild Abb. 21.

überlegen (Abb. 15, 16). "Ich zeichnete oder eine Gruppe aus derselben oder auch

nebenher," fo berichtet er in feiner un= nur eine einzige Figur übersehen konnte, gedruckten Selbstbiographie, aus der zum und zeichnete fo geschwind, oder auch mit erstenmal Dettingen intereffante Ausgüge so vielem Fleiß, als es die Zeit ober die



mitgeteilt hat,\*) "war ich in Gefellschaft, so setzte ich mich so, daß ich die Gesellschaft

Stätigkeit der Berfonen erlaubte. Bat niemals um Erlaubnis, sondern suchte es so verstohlen wie möglich zu machen; denn, wenn ein Frauenzimmer (und auch zuweilen Mannspersonen) weiß, daß man's

21. Gefellschaft am Fenster. Olbild im Besig ber Frau Dr. Ewald. Berlin

<sup>\*)</sup> B. von Dettingen, Daniel Chodowiechi. Berlin 1895, p. 63.

zeichnen will, so will es sich angenehm zügen, die die Natur, wenn sie stellen und verdirdt alles, die Stellung fich selbst überlaffen ist, vor allen wird gezwungen. Ich ließ es mich nicht ben fo gerühmten Idealen hat, in verdrießen, wenn man mir auch, wenn ich mein Tajchenbuch eingetragen! Lluch des



Gefellicaft beim Rartenipiel. Stbild im Befig ber Frau Dr. Emald.

Buweilen fur herrliche Gruppen mit Licht Licht und Schatten hervorzubringen. Ich und Schatten, mit allen den Bor- habe ftehend, gehend, reitend gezeichnet;

halb fertig war, davonlief; es war doch Abends bei Licht habe ich das oft gethan; so viel gewonnen. Was habe ich dabei kein besieres Studium, um große Partien,

zeichnet. Bei ihr fand ich die meifte Bemeine einzige Lehrerin, meine einzige Füh-

- ich habe nach Gemälben wenig, nach fallen in das Jahr 1757. Trot bes fieber-Gips etwas, viel mehr nach der Natur ge- haften Gifers, ben er diefer Beichaftigung widmete, mußte er nur zu bald einsehen, friedigung, den meisten Nugen; fie ift daß seine Begabung ihn nach einer anderen Richtung wies. Das älteste uns erhaltene



rerin, meine Wohlthäterin." Daneben zeichnete Chodowiecki eifrig bei Bernhard Rode, dem bekannten Berliner Schnell- und Bielmaler, Akt (Abb. 17-19), um auch für die Malerei großen Still fich vorzubilden.

Ölbildchen seiner Hand — es war 1896 in der historischen Abteilung der Berliner internationalen Ausstellung unverbürgt als Travestie der biblischen Scene: Jakob bei Laban ankommend ausgestellt (Nr. 3395 Seine ersten Versuche in der Olmalerei des Katalogs) — ist zwar sehr charakteristisch

Die Wochenstube. Dibitb im Besit von Herrn Withelm Chodowiedi. Berlin.

9100

und verfehlt, ja geradezu unmalerisch. Es liengluck und Redlichkeit besonders zusagte, ftellt novelliftijch zugespitt die Berbung "Gliefer und Rebefta" ebenfalls in ben

in Zeichnung und Ausdruck der Köpfe, dem Geschmack des Jahrhunderts, seiner aber in der Farbe durchaus unerfreulich Sehnsucht nach gefühlvoller Einfalt, Fami-



Abb. 24. Familienscene bei Rergenlicht. Ölbild im Befit bes herrn Direktor Bichern. Altona.

Madchen dar, das ihre Gunft bereits einem ichollen. Es wird faum den fpateren DI-

Raemmerer, Chobowiedi.

eines plumpen alten Freiers um ein junges fünfziger Jahren entstanden — ift feither verjüngeren Liebhaber geschenkt zu haben scheint. bildern, von denen weiter unten die Rede Ein John aus der Patriarchenzeit, die sein soll, überlegen gewesen sein. Am besten



2166. 25. Die Rinberftube. 1764. (E. 24.)

gelangen Chodowiecti auch in dieser Technik die bürgerlichen Familienscenen, wie jene in filbrigem Gesamtton gehaltenen Genrebildchen bei Frau Dr. Ewald in Berlin, die uns eine Gesellschaft am Fenster und eine Chombrepartie (datiert 1757, außgestellt in Berlin 1896, Nr. 3389 und 3390 des Katalogs, Abb. 21 u. 22), vorführen, oder die kleinbürgerliche Wochenstube im Besitz eines Urenkels des Künstlers (Abb. 23) und das trauliche Interieur bei Rerzenlicht. (Abb. 24) Hier find die stillen Freuden des Privatlebens mit anheimelnder Intimität und überzeugender Wahrheit geschildert. Chodowiecki offenbart sich in ihnen als der unübertroffene Meister der "peinture familière et domestique."

Im Jahre 1757 entstand auch die erste

der Würfler" genannt (E. 1). Ein verkommener, buckliger Anopsstempelmacher der frangösischen Kolonie, Rikolaus Fonvielle, der sich in den Wirtshäusern der Stadt herumtrieb und - eine mastierte Bettelei mit den Gaften, denen er als Bickelhering Spaß machte, um Bier würfelte, hat Chodowiedt dazu Modell gestanden. Die neue Technik, in der unser Meister später so aroke Triumphe feiern follte, machte ihm an= fangs viele Schwierigkeiten; Chodowiedi bezeichnete die Arbeit selbst als einen "mutwilligen Versuch" und betrieb zunächst die Radierung überhaupt nur als gelegent= liche Nebenbeschäftigung: Studienköpfe und Genrefiguren (Abb. 25, 26, E. 24 u. 35), die er mehr zu seinem Bergnügen auf die Platte brachte, überwiegen in den ersten Radierung seiner Sand, "le Passe dix oder Jahren feiner Radiererthätigkeit. Go feben wir die Demoiselles Quantin, Befannte seiner Familie, wie sie eines Morgens im Regligee dem Maler die freudige Rachricht einer von den Preußen gewonnenen Schlacht überdringen (Ubb. 27, E. 10), Bauernund Betteljungen und anderes derart im Geschmack Jean-Siméon Chardins, mit dem unser Meister überhaupt mehr Berührungspunkte, als mit trgend einem anderen französischen Borgänger hat, entstehen.

Als die ersten russischen Gesangenen 1758, von preußischem Militär eskortiert, durch Berlin zogen, erregte der Anblick der zerlumpten Gestalten nicht nur sein Mitsgesühl, sondern auch seinen Darstellungstried. Mit seiner Gattin eilte er auf den Schlößplag und verteilte Amosen und Liebesgaben an die halbverhungerten Krieger, die ihm zugleich als Modelle für eine Radierung

dienten (E. 12). Ebenso fesselte das maserisch auf geputzte Gesolge des tür kischen Gesandten Achmet Effendi, der 1764 nach Berlin kam, lebhaft sein Interesse (E. 25, 43, 44).

Den glücklichen Sieger von Rogbach stellte Chodowiedt an der Spite der Garbefürassiere in einem arößeren 1758 Blatte dar (E. 9), das jeden: falls schon für den Berkauf bestimmt war. Auch Aufträge zu Titelfupfern begannen allmählich bei ihm einzulaufen. So mußte er für die vom frangösischen Konfistorium herausgegebene Übersetzung des Psalters ei= nen Titel stechen (E. 19), der freilich die Schwäche seiner Erfindung auf religiösem Bebiet unzweideutig offenbart. Die größere allegorische Darstellung "Der Friede bringt den König wieder", eine recht matte Verherrlichung des Friedensjubels nach dem Abschluß des siebenjährigen Krieges, trug dem Künftler 1763 sogar eine Audiens bei dem Großen König ein, die aber wenig feinen darauf gesetzten Soffnungen entsprach. Im Jahre darauf wurde er als Miniaturmaler in die Könialiche Akademie der Künste aufgenommen, der er nachmals als Direktor vorstehen sollte. Das Glück begann dem raftlos Vorwärtsitrebenden zu lächeln. Schon ein Bortrat der Bringeffin Friederife Sophie Wilhelmine von Breugen, der nachmaligen Gattin Wilhelms V. von Dranien, 1767 in größerem Format zierlich nach einem Olbilde radiert und mit einer gefälligen Umrahmung versehen (E. 45), hatte lebhafte Ausmerksamkeit der kunftfreundlichen Kreise Berlins und Amsterdams erregt, nicht minder die nach unserem Beschmack etwas frostige Allegorie auf die Bermählung berfelben Fürstin (Abb. 28, E. 46), und vollends entschied der im felben Jahre gemalte (Abb. 29) und dann



2166. 26. Drei Damen am Fenfter. 1764. (E. 35.)

milie, der sogenannte "große Calas" (Abb. 30, E. 48) den Ruf Chodowieckis als Radierer. wohl mit seinem Gegenstande, der die Ge- Lichte darstellte, und thatsachlich ergab eine

radierte Abschied des Calas von seiner Fa- Unschuld beteuert hatte. Boltaire hatte den Prozeß zum Anlaß einer leidenschaftlichen Schrift genommen, in der er die Intoleranz Dieses Blatt dankte seinen großen Erfolg der katholischen Geiftlichkeit in grellstem



Abb. 27. Die Demoifelles Quantin. 1758. (E. 10.)

müter damals lebhaft beschäftigte. Jean Revision der Verhandlungen die Unschuld

Calas von Toulouse war 1762 als Opfer bes Hingerichteten. Die Erbitterung gegen katholischer Unduldsamkeit auf dem Folter- die Ankläger war in ganz Europa und rade gestorben, obwohl er der Anklage gegen- besonders auch in der französischen Kolonie über, feinen zum Katholicismus überge- Berlins ebenfo lebhaft, wie das Mitgefühl tretenen Sohn ermordet zu haben, stets seine mit dem Opfer dieses Juftizmordes und



Abb. 28. Allegorie auf die Bermählung der Prinzessin Friederite Cophie Wilhelmine von Breugen mit dem Prinzen Wilhelm V. von Oranien. 1767. (E. 46.)



Alb. 29. Ber Abicieb bes Calas von feiner Familie. Sibild in ber Gemalbegalerie ber fonigt. Mufeen gu Berfin. 1767.



LES ADIEUX DE CALAS. A SA FAMILLE

Abb. 30. Der Abschieb bes Calas von feiner Familie. 1767. (B. 48.)



Abb. 31. Jeannette Chodowieda, die ältefte Tochter des Rünftlers. 1763. Clbild im Befit bes Fraulein Maria Chobowieda. Berlin.

seiner Familie. Gin Kupferstich von Delafosse nach Carmontelles Zeichnung "la malheureuse famille de Calas", der 1765 er= Besitz des Großherzogs von Hessen aus ihrer 1767 als Gegenstück seine Radierung "les Das Ganze ist im Geschmack der comédie

adieux de Calas" folgen. Der Befangene ift im Rerter mit seiner zwischen Troft und Jammer Schwankenden Familie dargestellt, schienen war, hatte Chodowiedt zu einer wie er von den Seinen gerührten Abschied Difopie angeregt, die erst vor kurzem im nimmt. Der Kerkermeister löst ihm die Fußschellen; an der Thure, durch die zwei Berschollenheit wiederauftauchte (Schloß Mönche hereintreten, steht die Bache, die Fischbach in Schlesien), und diefer ließ er ben Verurteilten zum Richtplate geleiten foll.



Abb. 32. Fllustration zu S. Gehnerd Ibhlien im Berliner Genealogischen Kalenber 1773. (E. 69.)

larmoyante und in der Formen= fprache Greuzes gehalten, auch technisch keine sonderlich imponierende Leistung. Chodowiecti hatte, wie er selbst erzählt, alle gedruckten Urfunden des Brogeffes durchstöbert und sich mit sichtlicher Liebe in den Gegenstand vertieft. Dieser verschaffte dem Blatte, wie gesagt, wohl hauptsächlich seine große Popularität. Das flingt auch durch Lavaters begeisterte Anerkennung durch, der in seinen "physiognomischen Fragmenten" das Blatt als "eines der herr= lichsten, natürlichsten, fräftigsten Stücke" feierte, die er je gesehen. "Welche alles beherrschende Wahrheit!" so ruft er aus: "Welche Natürlichkeit! welche Zusammenjetung! welche Festigkeit ohne Schärfe! Welche Zartheit ohne Kleinmeisterei! welche Bedeutung im Gangen und in einzelnen Teilen! Welcher Kontraft in den Charaftern und welche Ginheit und Harmonie im Ganzen! und immer und immer Wahrheit — und immer Natur, und solche Wahrheit, solche Natur, daß man sich nicht einen Augenblick kann einfallen lassen, daß der Austritt, daß die Zusammensehung, ixsend eine einzige Person oder der geringste Umstand erdichtet seh — nichts übertrieben! alles Poesie, und nicht ein Schein von Boesie — Ihr vergest das Bild, und seht, und seht nicht! Ihr seid da im Gefängnis der leidenden Unschuld!" Erscheinen uns solche hohlen Tiraden heute auch start überschwenglich, so sind sie doch ungemein bezeichnend für die Zeit und die Begeisterung, mit der man vor Chodowieckis Bild Thränen "wehmitiger Wollust" vergoß. Der Künstler selbst hat in einer leise satirisch gefärdten Zeichnung, die



Alb. 33. Illustration zu Basedows Agathorrator. Leipzig 1771. (E. 71.)

31. Das Blindefinbipiel. Sibild in ber Gemalbegalerie ber tonigl. Mufeen zu Berlin Johann Heinrich Lips stach, die Wirkung nach dem Originalgemalde Chodowiedis bieses Bildes auf die vier Temperamente hielt, war schärfer; er sagte zum Künstler:

geschildert. Da sehen wir den Sanguinifer "Vous avez été bien mal grave!" "Sie zornig die Faust gegen die Mörder ballen, konnen sich vorstellen," fügt Chodowiecki den Melancholiker seine Thränen der Rüh- freimutig der Erzählung dieser Anekovie rung trodnen, den Cholerifer brutend auf die hingu, "daß ich nicht fagte: "Je l'ai gravé



Phlegmatiker auf einem Lehnstuhl sigend, fünstlerisch gebildete Blick eines französischen

Gruppe starren, mahrend der fettgemaftete moi-meme." Gleichviel, das Blatt machte seinen Schöpfer bekannt, und die Antrage blode und gleichmutig vor fich hinftiert. Der der Leipziger und Berliner Berleger gur Übernahme von Illustrationskupfern mehrten Diplomaten, der die Radierung irrtumlich sich bald nach dem Erscheinen des Calas für eine Nachbildung von fremder Sand in überraschender Beife. Insbesondere wurde



Mbb. 35. Befellicaft im Tiergarten gu Berlin. Sibitb im ftabtifden Mufeum gu Leipzig.

erziehung hatte biefer Schriftfteller ein die Arbeit, die Muftrationen fur bas auf

auch der Philanthrop Johann Bernhard blidende Kinderfreund Chodowiedi ein be-Bafedow auf den talentvollen Radierer sonders willkommener und bereiter Helfer. aufmerksam. Im Anschluß an Rouffeaus Gleich nach den ersten Berhandlungen über Beftrebungen zur Reform der Jugend- das Unternehmen machte er sich 1769 an



Abb. 36. Titelfupfer gu Gulgere Theorie ber iconen Runfte. Leipzig 1771: (E. 76.)

"Clementarbuch der menschlichen Erkennt- vier Bände berechnete "Elementarwerk" zu

niffe" vorbereitet, das von der Wichtigkeit zeichnen und zum Teil auch felbst aufs des Anschauungsunterrichts ausgehend, die Kupfer zu bringen. Im Verlauf von fünf Grundlagen einer neuen Bädagogik entwickeln Jahren hatte er mit einem Stab von follte. Für folche Aufgabe war der scharf- Stechern und Radierern die Arbeit fo weit gefördert, daß das Wert ericheinen fonnte. fast gang Europa. Nicht wenig trugen gu das Buch wurde in verschiedene Sprachen, Rupfer bei. Er, der jo liebevoll sich in die

Der Erfolg war über Erwarten groß; dieser schnellen Berbreitung Chodowiectis



M66. 37. Bei ben Belten im Tiergarten gu Berlin. Dibit im Befig ber Familie Bofenberger.

hin verbreitet, wo man für die philanthroeingenommen mar. Und das mar damals entschieden am cheften befähigt und berufen,

fogar ins Ruffijche übersetzt und überall innerften Regungen ber Rinderjeele vertieft hatte, der den Wert traulichen Familien pijchen Plane Rouffeaus und Bafedows lebens aus eigener Erfahrung fannte, war



Albe. 38. Chobowiedi wird bom Raufmann Gerbes gu feiner franten Grau geführt. Beichnung aus bem Tagebuch ber Dangiger Reife. 1773.



Mbb. 39. Chobowied'i malt bie Grafin Czapsta. Zeichnung aus bem Tagebuch ber Danziger Reife. 1773.

Basedows Anschauungen fünftlerisch zu pro- sollten die Jugend mit allem bekannt machen,

pagieren. Gerade in jenen Jahren hatte er was im Leben ihre Fragelust wecken würde. in dem "Cabinet d'un peintre" (Abb. 3) die So führt uns Chodowiecki zuerst im bürger= Freuden im Schoß der Familie in so rühren- lichen Hause umher, läßt uns einen Blick ber Schlichtheit geschildert und schon früher in feine verschiedenen Räume thun, dann in dem Bilbnis feiner kleinen Tochter hinaus in die Natur, auf den Markt, in



Jeanette, einer der liebensmurdigften und die Werkstätten der handwerker, die Umts= glücklichsten Arbeiten seines Binfels (Abb. 31), den Beweis geliefert, wie die Lust an der Fähigkeiten zu steigern vermochte.

stuben der Behörden u. s. w., überall mit den Augen eines Kindes umberspähend und Wiedergabe kindlichen Lebens alle feine in lehrhafter Beife Bestimmung und Befen des Erspähten erläuternd. Uns Nach= Die Abbildungen des Elementarwerks geborenen ist das Rupferwerk aber mehr als



Aben bg efellichaft bei bem Raufmann Gerbes. Beichnung aus bem Tagebuch ber Danziger Reise. 1773.

ein einfaches Bilberbuch für die Jugend, mehr als ein Denkmal der pädagogischen Bestrebungen der Aufklärungsepoche, wir schähen in ihm ein Nachschlagewerk zur deutschen Kulturgeschichte des vorigen Jahr-

hunderts, das fast überall, auch über die kleinen und scheinbar unbedeutenden Einzels heiten des damaligen Lebens, wahrheitss getreue, belehrende Austunft gibt. Künstelerisch ist die Aussührung der Kupfer,



Ubb. 42. Chodowiedi malt seine Mutter. Zeichnung aus dem Tagebuch der Danziger Reise. 1773. Raemmerer, Chodowiedi.



216b. 43. Chobowiedt malt ben Grafen Bobosti. Beidnung aus bem Tagebuch ber Danziger Reife. 1773.

die zum großen Teil von Gehilfen Cho-

seiner Naturauffassung hervor. Auch für dowieckis besorgt wurde, recht ungleich, auch ein zweites pädagogisches Werk, den Agader Zeichnung merkt man hier und da thokrator, der sich mit der Erziehung der an, daß der Meister nicht gang bei der Fürstenkinder beschäftigte, nahm Basedow Sache war, aber, wo er feine gelegentlichen, Chodowiedis Silfe in Anspruch, freilich in aus Freude an den Motiven entstandenen weit geringerem Umfang, als bei dem Stizzen benutt, kommt die ganze Frische Elementarwerk. Gines der Blätter des



A66. 44. Chodowied'i zeichnet Frau Gerbes. Zeichnung aus bem Tagebuch ber Danziger Reife. 1773.

Agathofrator zeigt uns den in neuen Projekten unermüdlichen Philanthropen selbst, wie er in Gegenwart der fürstlichen Familie in Dessaus den jugendlichen Prinzen die Wirkungen der Luftpumpe demonstriert (Abb. 33, E. 71), ein zweites die "Educationshandlung", ein Kaushaus, das nach Basedwas Plänen als Bezugsguelle aller für den Anschaungsunterricht notwendigen

Das vorige Jahrhundert hatte eine starke Borliebe für zierliche Taschenkalender, die in Frankreich besonders mit rassiniertem Luxus, oft in allerwinzigskem Format heregestellt wurden, so daß man sie als Bersloques an der Uhr tragen konnte. Sie waren das beliebteste Weihnachts und Neujahrsgeschenk. Chodowiecki verspottet gelegentlich in seinem Centifolium stultorum



Abb. 45. Dame im Stragentoftum. Beichnung aus bem Tagebuch ber Danziger Reise. 1773.

Modelle, Instrumente und Maschinen dies nen sollte (E. 72).

Neben den Arbeiten, die dieser Berbindung mit Basedow ihre Entstehung verdanken, gehen zahlreiche andere her, die von der Fruchtbarkeit des bald mit Aufträgen überhäuften Flustrators einen erstaunlichen Begriff geben. So die Titelkupfer zu den genealogischen Kalendern, die in Berlin unter Approbation der königlichen Asaemie der Wissenschaften herausgegeben wurden.

(E. 440), das selbst einen Kalender schmückte, die "manie d'almanacs". Deutschland hatte bisher auf diesem Gebiet des Flustrationse wesens künstlerisch hinter Frankreich erheblich zurücksestanden und erst Chodowieckis Thätigkeit sührte hier einen Umschwung herbei. Das Taschenbuchsormat, in dem die von genealogischen Taseln der Kürstenkäuser eingeleiteten Kalender und Ulmanache meist erschienen, lag seiner kleinemeisterlichen Begabung vortresslich, und



Abb. 46. Die Starostichenta Lebitowsta. Zeichnung aus bem Tagebuch ber Dangiger Reise. 1773.



Abb. 47. Porträlfigung ber Frau Dehmden. Zeichnung aus bem Angebuch ber Dangiger Reife. 1773.

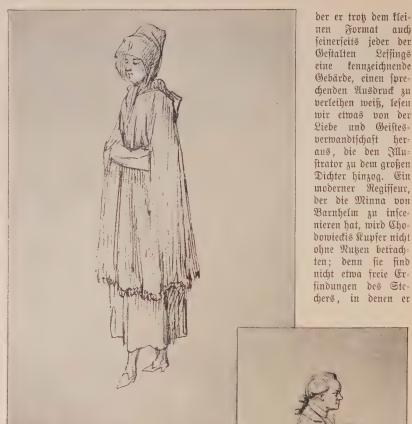

nen Format auch seinerseits jeder der Gestalten Leffinas eine fennzeichnende Gebärde, einen spre= chenden Ausdruck zu verleihen weiß, lesen wir etwas von der Liebe und Beiftes= verwandtschaft her= aus, die den Illustrator zu dem großen Dichter hinzog. Ein moderner Regisseur. der die Minna von Barnhelm zu inscenieren hat, wird Chodowiectis Rupfer nicht ohne Ruten betrachten; denn fie find nicht etwa freie Erfindungen des Stechers, in denen er

2166. 48. Dame im Stragentoftum. Beichnung aus bem Tagebuch ber Danziger Reife. 1773.

einige der Ralenderfolgen gablen zu dem Bollendetsten, mas feine Radiernadel hervorgebracht.

Besonderes Interesse haben die Aupfer des Kalenders von 1770, in denen Chodowiedi zwölf Scenen aus dem volkstümlichsten Stücke Leffings, der Minna von Barnhelm, gu illustrieren unternahm (E. 51, 52). Vor sechs Jahren war das "erste deutsche Nationallustspiel" erschienen und bei seiner Berliner Aufführung 1768 mit lauter Begeisterung aufgenommen worden. Die ganze Anlage des Stücks, der kecke Realismus seiner Charaktere, die naturwahre Schilderung des bürgerlichen Lebens der eignen Zeit mußten Chodowiecht paden, und aus der eindringlichen Art, in



Ubb. 49. herr Mila. Beichnung aus dem Tagebuch der Dangiger Reife. 1773.

gewissermaßen die Dichtung glosfiert, sondern sie geben zweisellos auch die Eindrücke wieder, die Chodowieckt von der Bühnenaufführung im Schuchschen deutschen Komödienhause zu Berlin erhielt.

Wenn die realistische Neigung, die Lust an lebensvoller Charafterzeichnung unseren Künstler mit Lessing verband, so locke ihn die zarte Empfindsamkeit, das innige Naturgefühl des Schweizer Johllendichters Salomon Gekner, sich auch einmal auf diesem Felde zu versuchen. Ursprünglich für den Berliner genealogischen Kalender sür 1772 bestimmt, erschienen die bereits ein Jahr vorher ausgeführten anvöls Blätter zu Gehners Johllen



Abb. 50. Strasnik Czapsti und Starostin Lebikowska. Zeichnung ans bem Tagebuch ber Danziger Reise. 1773.

erft 1773 (Abb. 32, E. 69). Der gefeierte Schweizer hatte versucht, die scènes bergères ihres frangöfischen Rototo: fostums zu entkleiden, den natürlichen Hain an die Stelle der architektonisch zugeschnittenen Parkdekoration, echte Empfindung an die Stelle der fentimentalen Phrase zu setzen. Selbit künftlerisch begabt, hatte er seine Idyllen mit eignen Radierungen herausgegeben, die indeffen einige dilettantische Unsicherheit im Technischen nicht verleugnen Darin war ihm fonnten. Chodowiedt, der seine Radiertechnik inzwischen bis zu einer fast an französische Vorbilder heranreichenden Gewandtheit ausgebildet hatte, zweifellos





die Seele zu fehen verstand, hatte keinen Blick für die Reize der freien Gotteswelt. Seine Bilder, wie gum Beispiel die 1768 gemalten Parkscenen in der Berliner Gemäldegalerie, die uns eine elegante Gesellschaft beim Hahnenschlag= und Blinde= fuhipiel zeigen (Abb. 34), und das Konversationsstück im Leipziger Mufeum (Abb. 35) wirken durch die Behandlung des landichaftlichen Beiwerks in Form und Farbe konventionell, doppelt unharmonisch, weil sich

Abb. 52. Spazierfahrt ber Familie Gerdes Beichnung aus bem Tagebuch ber Danziger Reise. 1778

überlegen, für den elegischen Ion und die Tiefe des Maturgefühls, wie es aus den Gedichten Geßners hervorquillt, dagegen fehlt es dem Berliner, durch un= zählige, zum Teil wenig erfreuliche Aufträge bedräng= ten Stecher an Beschaulichkeit und an intimem Berftand= nis der ländlichen Gerade Scenerie. der lettere Mangel verlett in Chodo= wiedis Schöpfungen immer wieder unfer Auge; er, der den Menschen so tief in



Abb. 53. Demoiselle Metel. Beichnung aus bem Tagebuch ber Danziger Reife. 1773.

die lebensvoll bewegten Figuren vom Hintergrund wie von einer schlecht gemalten Theaterbekoration abheben. Auch ist es bezeichnend, daß unter den zahllosen Stizzen und Entwürfen von Chodowieckis Hand sich so gut wie gar keine landschaftlichen Studien sinden. Damit haben wir eine Grenze seiner

nur mühsam vermag man die Hieroglyphensichrift der gehäuften Attribute zu entziffern, obzwar man billig eingestehen muß, daß die Zeitgenoffen fünstlerisch meist noch schlimmer beraten waren.

Daß dem frisch in die Welt blickenden Realisten, in dem die Luft zum Schaffen



Abb. 54. Fran von Rofenberg (?). Rötelzeichnung im Besit ber Fran Dr. Ewalb. Berlin.

Begabung berührt, aber auch für die allegorische Darstellung versagt seine Kraft. Er verfällt ins Äußerliche, Leere, wenn es gilt, eine Jdee zu versinnslichen. So ist der 1771 radierte Titel zu Sulzers Theorie der bildenden Künste (Abb. 36, E. 76), dem beliebtesten Kunsthandbuch der Zeit, wenig gelungen, der offenbar dem Künstler im Einzelnen vorgeschriebenen Komposition sehlt alle Klarheit und Schärse des Ausdrucks; einzig durch Eindrücke der Außenwelt geweckt wurde, die romantische Phantastik eines Ariost und Cervantes verschlossen bleiben mußte, kann nicht verwundern und wird durch die wenig erfreulichen Kalenderkupfer von 1770 und 1771, in denen er je zwölf Seenen aus dem Don Duirote (E. 58) und dem Kasendern Koland (E. 74) illustrierte, nur allzu deutlich erwiesen. Als wollte er sich von solchen mühseligen und undankbaren Auf-



Ubb. 55. Gräfin Rahferling. Rötelzeichnung im Besit ber Frau Dr. Ewald. Berlin. 1773.

gaben erholen, sehen wir ihn hinauswandern vor die Thore der Stadt, um die bei den "Belten" im Tiergarten lustwandelnden Berliner zu studieren (Abb. 37), die Stelldichein der verliebten jungen Welt, die feierlich einherstolzierenden Bürgerfamilien, unter benen uns auch rechts im Bordergrunde die berühmten Mimen Brockmann und Doebelin begegnen, die schwaßenden und klatschenden Alten, die sich im Schatten der Lindenbäume an dem von einer Florastatue geschmückten Rondel niedergelassen haben (Abb. 40, E. 83). Ahnlich hatte 1751 Saint-Aubin die elegante Welt der Seine stadt in seiner von Courtois gestochenen "Promenade des remparts de Paris" geichil-

bert. Oder Chodowiesti wirst mit wenigen raschen Strichen einige Studien von Figuren und Gruppen auf die Kupserplatte (Abb. 4, E. 80), wie sie ihm just bei seinen Spaziergängen in den Burf kamen. Gerade in solchen slüchtigen Stizzen, wie er sie auch nicht selten in den Kand der Platte größerer Kompositionen mit der Kadiernadel einzurigen liebte — in den sogenannten Kandeinfällen — offenbart sich die Anmut seiner Gestaltungsgabe, die unsverwüstliche Frische seiner Beobachtung am glücklichsten.

Im Frühjahre 1773 entschloß sich Chodowiedt zu einer Reise nach der Baterstadt, an der er mit treuer Liebe hing, in der feine kränkelnde alte Mutter mit Sehnsucht auf ein Wiederseben mit dem Lieblings= fohne harrte. Seit seinem Abschied vom Elternhause waren dreißig Sahre verflossen, auf die er mit Genugthuung, ja mit Stolz zurückblicken durfte. Die Stellung und der Ruf, den er in der neuen Beimat genoß, waren durch eisernen Fleiß und unerschütterliche Pflichttreue errungen. hobenen Hauptes konnte er jest vor seine Berwandten treten, die einst mit frommen Wünschen und banger Sorge seine Wanderung zu ungewissen Zielen begleitet hatten. Es ift begreiflich, daß auch er von der Bedeutung eines folden Wiedersehens tief durchdrungen und bewegt ward. Mit einer Musführlichkeit, die felbst bei feiner ge=

wissenhaften Art, sich von allem Erinnernswerten schriftliche Aufzeichnungen zu machen, überrascht, hat Chodowiecti in einem französisch geschriebenen Tagebuche alle, noch so aleichgültigen Erlebniffe diefer Reise beschrieben, und, nicht genug damit, auch den Zeichenstift zu Silfe genommen, um sich und den Seinen jeden Augenblick diefer schönen Beit möglichst deutlich stets wieder in die Erinnerung gurückrufen gu tonnen. Die zahlreichen Stizzen führte er dann später nach seiner Rudtehr forgfältig mit Feder und Tusche aus, und so entstanden jene prächtigen hundertundacht Blätter, die gegen= wärtig die königliche Akademie zu Berlin als kostbares Vermächtnis ihres einstigen Direktors bewahrt. Sie bezeichnen in mancher Beziehung den Sobepunkt feiner Runft; augleich gewähren sie uns einen Einblick in das Leben und Treiben des vorigen Jahrhunderts, der sie zu einem sittengeschichtlichen Dotument ersten Ranges erhebt.

Mit der ganzen Umständlichkeit jener Zeit wurde die Reise, die der Künstler zu Pferde machen mußte, da er das Fahren nicht vertrug, vorbereitet. Schon im April des Jahres erhandelte er nach reislicher Überlegung einen Falben, der uns in seinen Zeichnungen freislich nicht gerade den Eindruck macht, als sei er den Strapazen eines so weiten Rittes sonderlich gewachsen gewesen, ber aber gleichwohl unterwegs oft die Tauschlust anderer Pferdebesitzer erreate und also doch wohl feine Borzüge gehabt haben muß. Am 3. Juni nahm er Abschied von seiner Familie und trabte, das Fell eisen auf den Sattel geschnallt, über die schlecht gepflegten Landstraßen der Mart und Sinterpommerns mit furgen Nachtraften gen Danzig. Dit genug nahm er unterwegs die Zügel zwischen die Zähne, um die Sande jum Beichnen frei zu haben. In Freienwalde läßt er sich mit einer Fähre über die Oder fegen, gieht dann über Maffow, wo eine übermütige Gesellschaft seine Rachtruhe ftört, nach Plathe: hier begegnet ihm eine Berliner Buthändlerin, die ebenfalls auf der



Abb. 56. Bertreibung der Familie Rothanker aus bem Bfarrhause. (E. 101.) Nustration zu Nicolais Sebaldus Rothanker. Berlin. 1774.



Abb. 57. Sebalbus am Sterbebette. (E. 102.) Mustration ju Nicolais Cebalbus Nothanter. Berlin. 1774.

Fahrt nach Danzig begriffen ift. Kleine Un= fälle, wie das hineingeraten seines Pferdes in einen Sumpf, ein stürmisches Unwetter auf dem Wege nach Röslin, scheinen ihm romantisch und wichtig genug, um mit seinem Beichenstift davon Nachricht zu geben. Auch die Reisegesellschaft, die er unterwegs trifft feien es nun Bauern auf elenden Baulen, fahrendes Volk oder ein Ropenhagener Rauf= mann, der mit seinem einspännigen Deg-

beseelt sind. Bald nähert er sich der Seimatstadt: an den prächtigen Landsigen Danziger Patrizier in Oliva und Pelonken geht es vorüber, der Blick schweift zur Linken auf die von Segelschiffen belebte Oftsee, und endlich nach anstrengender Fahrt tauchen die Türme Danzigs vor dem Blick des Reisenden auf. Am Olivaer Thor, durch das er die Stadt betritt, begegnet ihm in vierspänniger Staatstaroffe wagen nach Königsberg zieht - regt ihn zu der Burgermeister Conradi, vor dem die Sfizzen an, die oft von köftlichem humor Stadtwache falutiert. Der wackere Falbe



Abb, 58. Sebalbus erbittet Almosen. (E. 157.) Buuftration zu Ricolais Sebalbus Rothanker. Berlin. 1776.

wird in einen Pensionsstall eingestellt, und mit jenem wunderlichen Mischgefühl, das uns das Wiedersehen der Heimat nach langer Trennung weckt, schreitet Chodowiecki über das altgewohnte Pslaster der Langsgasse, vor deren Beischlägen ihm die Ulmen und Linden wie alte Bekannte ein Wilskommen zurauschen, zum Baterhause. Im Hausslur, von dessen massiuer Eichenschren sandere Delster Basen herabsblinken, erwartet ihn bereits seine Schwester Concordia. Oben, in dem nach dem Hos

heraus gelegenen Jimmer angelangt, in dem seine Schwestern ihre Schülerinnen zu unterrichten pflegten, umarmt er in übersquellender Freude des Wiedersehens seine greise Mutter. Dies Blatt zählt zu den liebenswürdigsten der ganzen Folge: durch das breite, unverhängte Fenster flutet die Sonne über die zärtliche Gruppe, spielt auf dem Lehnsessel und den Kinderstühlichen, die zur Seite der Betten stehne. Auf dem Klawer, das die eine Längswand des Raumes einnimmt, liegen noch die Bücher, aus denen



Ubb. 59. Marianne und herr bon Gangling in ber Gartenlaube überraicht. (E. 104.) Muftration gu Nicolais Cebalbus Rothanter. Berlin. 1774.

die Schwestern, die jest mit neugierigen frage nach Bildnissen seiner Hand. Bliden den Beimgefehrten muftern, unter-

Mapptisch, die Töpfe und Vasen auf dem Edichräntchen, alles verleiht der sonst sehr einfach eingerichteten Stube den Ausdruck der Wohnlichkeit, und man begreift, mit welcher Liebe das Ange des Künstlers an all diesem traulichen Hausrat herumtastete, mit welchem Behagen er die langentbehrte, wohlige Atmosphäre des Vaterhauses nach langer Trennung in sich einsog. Immer redseliger wird sein Zeichen= stift, je länger sich sein ursprünglich nur auf zwei Wochen berechneter Aufenthalt in der Beimat ausdehnt. 266, 60a. Die Rleibertracht ber Berlinifden Brediger.

Da werden Bekannte und Kunftgenossen, wie die Maler Wessel, Lohr= mann, der Rupferstecher Deisch und andere besucht, Ausflüge in die schöne Umgebung der Hansestadt wechseln mit Gaftereien, Bisiten (Abb. 38, 41) und Studien in Kirchen und Gemäldesammlungen; die vornehme und im ganzen sehr exklusive Gesellschaft der alten Hansestadt reißt sich förmlich um den Besuch des berühmten Runft= lers, der niemals sein Stizzenbuch bei solchen Gelegenheiten mit neuen anmutigen Familienscenen zu füllen Auch als Porträtist und Miniaturmaler wird er vielfach, na= mentlich von der polnischen Aristokratie, an deren Spite der Graf Podosti, Erzbischof von Gnesen stand, in Unfpruch genommen. Chodowiecki felbft berechnete fpater feine Ginnahmen aus solcher Beschäftigung während seines zweimonatlichen Danziger Aufenthaltes auf 760 Thaler. Da er mit Vorliebe sich selbst bei der Arbeit schilderte und namentlich oft auch in dem Zimmer feiner Mutter (Abb. 42) Bekannte porträtierte, radierte er eine Platte, die das Zimmer und ihn am Zeichen= tisch darstellte, und zeichnete dann später in die einzelnen Abdrücke dieser Platte die verschiedenen Bersonen hin= ein, die ihm dort Modell gesessen. Wenn uns diese Art, Arbeit zu sparen, heute auch wenig fünstlerich erscheint, so wirft sie andrerseits ein bezeich= nendes Licht auf die lebhafte Nach-

Der Fürst Primas, Graf Podoski, gab richtet haben, der Rähforb auf einem ihm den Auftrag zu einem großen Aguarell=



porträt, bei dem wir auf einem Blatte seines Stizzenbuchs den Ma-Ier beschäftigt sehen, während die behäbige Intendantin des geiftlichen Berrn, Frau Dehmchen, in selbstbewußter Haltung die zierliche Begrüßung eines jungen Kavaliers entgegennimmt (Abb. 43). Weniger förmlich geht es in der bürgerlichen Wohnung der Damen Raemmerer und Claude zu (Abb. 44), wo man den Rünftler mit frischem Obst bewirtet. Als er einmal zur Gräfin Czapska geht, um sie zu malen, wird er nicht vorgelaffen, da die Berrschaften bei der Tafel find; eine jugendliche Freundin des Hauses aber, die Tochter des Staroften Ledikowski, kommt personlich in den Hausflur heraus, um die Nichtannahme des Besuches zu entschuldigen (Abb. 46). Überall sonst war er willkommen und als intimer Hausfreund begrüßt (Abb. 38). Selbst Frau Dehmchen ließ sich zu einer Sitzung herbei (Abb. 47), und zahlreiche andere Damen und Herren der polnischen und einheimischen Befellschaft wanderten mit oder gegen ihren Willen in sein Stizzenbuch (Abb. 45, 48 bis 55). Nur ungern widersteht man der Bersuchung, all den Einzelheiten nachzugehen, von benen uns feine Beichnungen und sein Journal Kunde geben. Aber, feine Ausführlichkeit nachahmen, hieße ein Buch im Buche schreiben. Wir muffen daher den Lefer auf



Abb. 61. Streit ber Brediger über die gulassung eines calvinistischen Taufzeugen. (E. 132. Mustration zu Ricolais Sebaldus Rothanter. Berlin. 1775.

die Zeichnungen selbst, von denen eine be- auf die vollständige Publikation derselben, trächtliche Zahl hier reproduziert ist, sowie die unlängst bei Amster und Ruthardt in Berlin in zweiter Auflage erschienen

ist, verweisen.

Am 18. August nach Berlin zurückgefehrt, sand er zahlreiche neue Aufträge vor, darunter auch einen, der ihn zu einer zweiten Reise veransaste. Der durch die Errichtung der Berliner Porzellanmanusaktur bekannt gewordenzaber durch verschiedene andere Unternehmen in seinen Bermögensverhältnissen stark zurückgekommene Kaufmann Goskowski, der, selbst ein eistiger Kunstsammler, in späteren Jahren auch gelegentlich Kunsthandel trieb, hatte die



Abb. 60 b. Bluftration zu Nicolais Cebaldus Nothauter. Berlin. 1775.



Abb. 62. Fllustration zu Gellerts Fabeln
im Genealogischen Kalender für Westpreußen.
1777. (E. 160.)

1777. (E. 160.)







Abb. 63. Flustration zu Gellerts Fabeln und Erzählungen im Genealogischen Kalenber im Genealogischen Kalenber für Westpreußen. 1776. (E. 141.) 1777. (E. 160.)

Absicht, die Gemäldesammlung der Gräfin von Kosel auf Sabor zu erwerben, und wollte dieselbe vorher von einem Sachverständigen tarieren laffen. Chodowiecti, der als Gemäldesammler und Renner ebenso befannt mar, wie als Maler, war zu diesem Geschäft außersehen. Er benutte die Gelegenheit, um, einem langgehegten Buniche folgend. Dresden einen fürzeren Befuch abzustatten. Nachdem er die Schlofigalerie in Sabor eingehend besichtigt und der Besitzerin den Rat gegeben, ihre Forderung an Gotkowski erheblich zu reduzieren, reiste er weiter durch die Riederlausitz nach Elbflorenz, wo er am 24. Oktober an-

Satte Chodowiecti in Danzig von den dort anfässigen Künstlern viel Klagen hören müffen über die schlechten Zeiten, in benen die Runftfreunde rarer seien, als weiße Raben, hatte man bon hier mit stillem Reid auf feine einträgliche Beschäftigung in Berlin geblickt, so mußte er am Gibftrand einsehen, daß die Streufandbüchse des Deutschen Reichs doch wohl nicht den besten Rährboden für die Früchte der Kunft abgebe. Wie ärmlich erschien das Kunstleben der fridericianischen Hauptstadt neben dem pruntpollen Mäcenatentum der polnisch-

fächfischen Dynastie! Die Runftschäße der fange des Jahrhunderts ein naffanischer furfürstlichen Residenz hatten seit lange Dichtete doch schon am An-



266. 67. Blluftration gu Philippine Engelharbs Gebichten. Göttingen. 1782. (E. 420.)

hofmedicus mit mehr Begeisterung als Beist:

> Das Auge fieht fich nimmer fatt, Saat Salomo in seinen Sprüchen; Ach, daß er Dresden nicht gesehen hat! Bermutlich hatt' er biefen Sat Beandert, wo nicht ausgestrichen.

Denn das, was man in Dresden schauet, Und was August vollführt und bauet, Sieht man sonft nirgends in der Welt!

Sier hatte Windelmann gewirkt, Ludwig von Hagedorn und Raffael Mengs hatten litterarisch zur Ber-breitung der Kunstinteressen beigetragen, letterer wurde "von ganz Europa als der bedeutendste Maler des Jahrhunderts" gepriesen. Auch Anton Graff, der gefeierte Bildnismaler, weilte hier, und Chodowiecki verfäumte nicht, diesem alten Freunde



2166. 66. Bil Blas als Diener bes Bongalen Badeco. (E. 285.) Illustration zu Le Sage's Gil Blas. Berlin. 1779. Raemmerer, Chodowiedi.

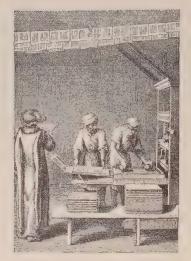

Abb. 68. Erfindung ber Buchbruderkunft. (E. 517.) Illustration zum Almanac de Gotha. 1785.



Abb. 69. Naturzustand ber Menschheit. (E. 517.) Flustration zum Almanac de Gotha. 1785.

und künstlerischen Gesinnungsgenossen einen Besuch abzustatten, ebenso wie er auch die übrigen Mitglieder der Dresdener Malerund Kupserstecherkolonie aufzuchte, um bei ihnen, wie in den kursürstlichen und privaten Sammungen reichste Anregung zu sinden. Der Kupserstecher Zingg führte ihn zu dem Antiquar Lippert, der in seiner Daktyliothek sich die erste umfassende Kollektion von Abdrücken antiker geschnittener Steine und Gemmen angelegt hatte. Der

schwerhörige und griesgrämige alte Herr im
polntischen Schnürrock
reizte den Künstler zu
einer Zeichnung, die
ihn im Gespräch mit
dem genannten Zingg
darstellte. Noch nach
fünfundzwanzig Jahren benutzte er diese
Scene, die nicht eines
gewissen humoristischen
Beigeschmacks entbehrt,
als Borlage zu einer
Radierung (E. 882).

Der Aufenthalt in Dresden regte in unserem Künstler zeit-



Abb. 70. Titelvignette zu Salzmanns Carl von Carlsberg. Leipzig. 1784. (E. 495.)

weilig die Erwägung an, ob er nicht ganz dorthin übersiedeln sollte; als ihm jedoch 1777 der Antrag gemacht wurde, die Stellung eines Inspettors am kursürstlichen Kupserstichkabinett zu übernehmen, lehnte er ab. Die Rückreise führte Chodowiecki über Leipzig, wo er Friedrich Desers Befanntschaft machte, der durch seine Beziehungen zu Winckelmann und später zu Goethe mehr als durch seine manierierten Masereien bekannt geworden ist.

Biel Muße, die auf den Reisen em= pfangenen Eindrücke und Anregungen da= heim zu verarbeiten, fand Chodowiecki nach seiner Seimkehr nicht. Von allen Seiten kamen Aufträge, häuf= ten fich die Beftel= lungen, die er nur in den seltensten Fällen auszuschlagen sich ent= schließen konnte. Zwei Schriftsteller besonders bemühten sich, ihn für ihre Zwecke zu gewinnen: Friedrich

Nicolai und Johann Kasvar Lavater.

Christoph Fried= rich Nicolai svielt in der deutschen Litteratur der fridericianischen Epoche eine ähnliche Rolle, wie Chodowiecki in der gleichzeitigen Runft. Vom Buchhändlerlehrling zum Gelehrten aufgestiegen, suchte er in Berbindung mit Leffing und Mofes Mendelssohn der neuen Auftlärung eine möglichst allgemeine Berbreitung zu geben. Die Forschungsergebnisse und Anschauungen der Gelehrtenwelt sollten eine läuternde Umwälzuna des Denkens und Em= pfindens in den breitesten Volksschichten bewirken. und dieser Aufgabe dienten die von Nicolai her=



N. S. Coffere de Maces 2 K3. Coment Lautere & Levera la Roin

Ubb. 71. Mobetupfer gum Göttinger Tafchentalenber. 1778. (E. 195.)

ausgegebenen Reitschriften ebenso wie seine Romane. So versucht er in dem "Leben und Meinungen des Herrn Magister Sebaldus Nothanter", die engherzige und heuchlerische protestantische Orthodoxie zu geißeln, die den Titelhelden, einen der neuen Denfart geneigten Dorf prediger, auf jede mogliche Weise zu drang falieren versucht. Chodowiecti war bestrebt, die allzu nackt und grell bervorgekehrte Tendeng die= fes Romans in feinen Allustrationen zu mildern. Die sentimentasen Scenen, wie die Bertreibung der Familie Nothanker aus dem Pfarrhause (Abb. 56, E. 101), Sebaldus am



Abb. 72. Fortgang ber Tugenb und bes Lafters. (E 188.) Juftration jum Göttinger Taschenkalenber. 1778.

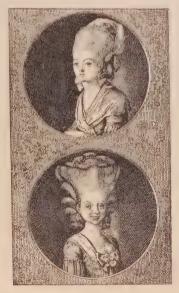

Abb. 73. Fortgang der Tugend und des Lasters. (B. 188.) Mustration zum Göttinger Taschenkalender. 1778.



Abb. 74. Bücherzeichen Chobowiedis. (E. 182.)

Sterbebette seiner Gattin (Abb. 57. E. 102) und die Schilderung der Notlage des Verfolgten, der schließlich Almosen anzunehmen sich gezwungen sieht (Abb. 58, E. 157), gelingt bem Zeichner offenbar beffer, als die Satire auf die hoffärtige Adelsgesell= schaft (Abb. 59, E. 104) und die streitsüchtige Geistlichkeit, deren Vertretern Nicolai lächerliche Namen wie Buddewustius, Buhtvedderius und Wulkenkragenius beigelegt hatte (Abb. 61, E. 132). Weit feiner als dem Autor gelang es dem Zeichner, die Scheinheiligkeit und hohle Burde diefer Berren zu ironifieren - in dem zierlichen Blatt E. 122, das die "Kleidertrachten der berlinischen Prediger" scheinbar ohne jeden tendenziöfen Beigeschmack darstellt (Abb. 60a u. b). Außerdiefem dreibändigen Roman Nicolais, der sich einer großen Berbreitung und Anerkennung erfreute, illustrierte unser Künftler später noch zahlreiche andere von demfelben Berfaffer her ausgegebene Schriften, wie die

"Freuden des jungen Werther", die dem beispiellos eingeschlagenen Erstlingsroman Goethes ein Paroli bieten sollten (E. 120), die Anekboten von Friedrich II., ein Chodowiecki besonders willkommener Vorwurf, den "seinen kleynen Almanach" (1777 E. 167) und zahlreiche Bände der "allgemeinen deutschen Bibliothek", in deren einem (1776) wir auch ein Jugendporträt Goethes von Chodowieckis Hand (E. 166) vorsinden.

Johann Kafpar Lavater, von bessen überlautem Entzücken über Chodowieckis "Casas" wir bereits oben berichteten, gehört zu den originellsten Persönlichkeiten der Aufklärungsepoche; phantastisch und zur Mystik geneigt, ohne jede Mäßigung, wenn es galt, seine Ideen zu versechten, fromm und bekehrungssüchtig, — kurz in allem der schroffste Gegenatz zu dem kühl vernünstelnden, nüchternen



Abb. 75. Fllustration gu Shatespeares Macbeth. Stigge gu E. 541.



se vend chez Kimbourg, Libraire à Berlin

Mb. 76. Ronig Friedrichs II. Bachtparabe in Botsbam. 1777. Zweiter Buftand. (E. 196). (Berlleinert).



Abb. 77. Flluftration gu hippels Lebensläufen. Berlin. 1778. (E. 302.)

Nicolai, der ihn auch aufs heftigste befehdete - hatte dieser seltsame Schwärmer sich vorgesett, eine neue Ara jener schon von den Astrologen und Zeichendeutern des Mittelalters geübten Kunft der Physiognomik heraufzuführen. Aus Beschaffenheit und Form der Gesichtszüge das Seelenleben und die Gigenschaften bes Menschen zu erkennen, mar bas Ziel dieser Drakelkunft. Um dem großen Publikum eine Vorstellung von der Art seines Vorgehens zu geben, das eine neue Wiffenschaft vom inneren Menschen begründen sollte, verband er sich mit dem Künstler, dem er als Charafterschilderer die größte Befähigung zutraute, mit Daniel Chodowiecki. Dieser mußte ihm die erläuternden Rupfer zu feinen "Physiognomischen Fragmenten zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe" liefern. Nicht alle Tafeln konnte Chodowiecki auch eigenhändig radieren und beschränkte sich daher

bei vielen auf die Borzeichnung, die andere Stecher aufs Rupfer brachten. Was von ihm selbst in Radierung in den Jahren 1774 und 1775 ausgeführt wurde, sind etwa 14 Blatt, unaleich= wertig in Erfindung und Ausdruck. Die größeren Köpfe, wie Lavaters Bater auf dem Totenbett (E. 124), haben etwas Angstliches und Gequältes, jedes Fältchen, jede Runzel soll etwas ausfagen und beweisen, die graue Theorie gudt überall hervor. Chodowiedt schrieb von einem Blatt derart felbst halb unwillig: "Nach einer weitläufigen Beschreibung von Lavater gezeichnet." Glücklicher sind die kleinen, nur in scharfen Umriffen angedeuteten Röpfe von Personen aus verschiedenen Zeitaltern, Nationen, Ständen und Lebens= altern; hier konnte sich der Zeichner frei bewegen, plünderte nach Luft seine älteren Skizzenbücher und Mappen, und wir bewundern, wie scharf er in dem kleinen Format und mit anspruchs= losesten Mitteln die verschiedenen Charaktere zu kennzeichnen versteht, wenn= gleich er notwendigerweise auch hier



Abb. 78. Filustration gu Shatespeares Lustigen Beibern gu Binbfor. (E. 568.) Göttinger Taschenkalenber. 1787.

manchmal dem lehrhaften Zwecke zuliebe in Übertreibung verfällt.

Sehr viel bequemer lag Chodowiedi der natürliche und schalthafte Ton von Gellerts Fabeln und Erzählungen, ja man barf vielleicht fagen, daß Gellerts Schrifttum feiner Griffelkunft am meisten kongenial In dem Genealogischen Ralender für Westpreußen erschienen 1776 zwölf Blätter, die die Bointen von zwölf Gellertschen Kabeln zum Gegenstand haben (E. 141); im folgenden Jahr an gleicher Stelle zwölf weitere Radierungen der Art (Abb. 62, E. 160). Wie treffend weiß der Aleinmeister hier die hohle Aufgeblasenheit und den Born des verspotteten alten Dichters (Abb. 63, E. 141) zu charafterifieren, ober den Greis, dessen Lebensinhalt die lakonische Grabschrift umfaßt: Er lebte, nahm ein Weib und ftarb! (Abb. 64). Wie hübsch ist der



Abeiratsantrag bes Einfaltspinsels. Plustration zum Taschenbuch für 1782. Göttingen. (B. 382.)



Abb. 80. Beibliche Dienstboten. (E. 368.) Mustration ju Lichtenbergs Borichlag ju einem Orbis victus. Im Göttingischen Magazin ber Wiffenschaften. 1780.

Bug, in den beiden heiratsluftigen Mädchen (Abb. 65) die natürliche Annut und die gefallssüchtige Geziertheit zu kennzeichnen: ob schlicht, ob berzogen, sie hoffen beide "Worauf? Gewiß auf einen Mann."

Bie Gellert hat auch Chodowiest stets nur ein gutmütiges Lächeln für die Thorheiten dieser Welt, nie drängt sich Verditterung oder Verstiffenheit gehässig hervor. Alles weiß er zum Gutten zu wenden. Als er einst — es war im Sommer 1775 — seiner Familie einen Sonntagssutsstug nach dem damals beliebten Vergnügungsverte Französisch Buchholz versprochen hatte, das schlechte Wetter und das Ausbleiben des Wagens aber das Vorhaben vereitelte, wußte er schnell der

üblen Laune zu begegnen, indem er die lustig fiedelnd den Zug der "Wallfahrt

Seinen durch eine luftige Zeichnung der nach Französisch Buchholz," die der Erprojektierten Fahrt entschädigte. In seier= finder des heiteren Schwanks vier Jahre licher Prozession zieht die Familie zu später auch noch in Rupfer verewigte (E. 337).



Abb. 81. Der Große Rurfürft empfängt bie frangofifchen Emigranten. (E. 460.) Illuftration ju Ermans Memoires. Berlin. 1782.

Fuß nach Buchholz: Susette, die zweit- Als im selben Jahr sein Freund, der Eisen-

älteste Tochter des Saufes, Burfte und handler Barthelemn, Sochzeit machte, ent-Brezeln auf einer Heugabel tragend, voran, warf er die Tischkarte, die ebenfalls mit die anderen folgen mit Torten und einem schalthaften Ginfällen und Anspielungen gefüllten Beinkorb, Better Rolbe schließt gespickt ist (E. 133). Allein zu solchen

Scherzen blieb dem raftlog Arbeitenden in in feinem Saufe eine Rupferdruckpreffe diesen Jahren, wo sich die Aufträge so aufgestellt, während er früher für das häuften, daß er oft die Nacht durch Drucken seiner Platten auf fremde Hande arbeiten mußte, wenig Zeit. Es hieße, augewiesen war. Belletristische Werte,



Les Réfugiés Irançois établifsent des Jabaques dans le Brandebourg. Mem pour ferrir à l'Histoire du Réfuge T.W.p. 251.

Ubb. 82. Der Große Rurfürft preift bie gewerblichen Erzeugniffe ber Refugies. (E. 560.) Mustration gu Ermans Memoires. 1786.

wollte man all die Titeltupser, Bignetten mit Zeitschriften, Kalendern und Alma und Illustrationen eingehender behandeln, nachen, deren Ausstattung durch unseren die Chodowieckis Presse verließen. Seit Meister geradezu vorbisdlich wurde. So dem Jahre 1771 hatte er sich nämlich verdrängten seine Rupfer allmählich Die

eine Litteraturgeschichte jener Tage schreiben, Erbauungs und Schulbucher wechseln



Mbb. 83. Titelfupfer gu Cramere überjegung ber Mouvelle Seloife von Rouffeau. Berlin. 1785-1787. (E. 535.)

Hoffalender, der von allen Ulmanachen auch noch die "Natürlichen und affektierten

zweifellos das größte Ansehen auch im Anslande genoß. Diese Arbeit mar Chodowieki schon deshalb willkommen, weil ihm hier oft freie Wahl der Gegenftande gelaffen wurde. Go brachte er bald, wie in dem Lauenburger Kalender bon 1777, zwölf Monatskupfer, die ihrerseits den Dichter L. Haten zu einer Erzählung inspirierten (E. 123), bald Modekupfer, für die ihm nicht felten die Damen seines Bekanntenkreises Modell standen, wie die extravaganten Berliner Haartrachten im Göttinger Taschenfalender für 1778 (Abb. 71, E. 195), aber auch moralifierende Folgen, wie den "Fortgang der Tugend- und des Lasters" (Abb. 72, 73, E. 188), zu

dem der bekannte Satirifer Lichten= berg, der Kommentator William Hogarths, Erläuterungen schrieb, das "Leben eines schlecht erzogenen Frauen= gimmers" (E. 279), ein Gegenstück zu dem bereits früher erschienenen "Leben eines Liederlichen" (E. 90) u. a. m. Trop des Anklangs an die Titel, die der eben genannte englische Sittenschilderer für feine Rupferstichserien wählte, ift doch Chodowiedis Auffaffung von der Aufgabe eines fünstlerischen Moralisten von der eines Hogarth, mit dem er fo oft verglichen wurde, grundverschieden, und er hat sich wiederholt dagegen gewehrt, dem Engländer verglichen zu werden, deffen Bitterkeit, die fich am häßlichen weidete, ihm durchaus fremd war. Goethe hat treffend die Reigung unseres Meisters zur Milderung und Ausgleichung schroffer Gegensätze charafterisiert: "Unser wackerer Chodowiedi hat manche Scenen der Unnatur, der Berderbnis, der Barbarei und des Abgeschmacks treff= lich dargestellt; allein, was that er? Er ftellte bem Saffenswerten fogleich das Liebenswürdige entgegen, Scenen einer gesunden Natur, die sich ruhig entwickelt, einer zwedmäßigen Bildung, eines treuen Ausdauerns, eines ge= fälligen Strebens nach Wert und Schönheit." Man möchte meinen, Goethe habe diese Worte vor den

frangofischen Arbeiten aus dem Gothaischen eben erwähnten Rupferfolgen, denen fich



Abb. 84. Titelvignette zu Hermes' Zween litterarische Märthrer. Leipzig. 1780. (E. 610.)

Handlungen bes menschlichen Les bens" (E. 256) und die "Bewegsgründe zum Heiraten" (E. 598) ans reihen lassen, niedergeschrieben.

In dieser Zeit, als die Bibliothek des emsigen Mustrators sich so schnell mit den zahllosen von ihm selbst ge= schmückten Büchern füllte, entstand auch das Ex-libris, das er nach einer damals weit verbreiteten, in unseren Tagen wieder neuaufgelebten Sitte in die ihm gehörigen Bande einaukleben pflegte: Der geflügelte Benius der Kunst führt einen jungen Rünftler zu den Brüften der Natur - ein schlichtes und ehrliches Bekenntnis seiner Anschauungen vom Wesen und den Zielen aller Runftübung und Runftbegeisterung (Abb. 74, E. 192).

Eine größere Arbeit des Jahres 1777 freilich, die Wachtparade Friedrichs II. in Potsdam (E. 196, Abb. 76), die er in zwei Wiederholungen stach, mahnt uns auch wieder bedenklich an die Schranken, die seiner Runft gesetzt waren. Fast immer, wenn er über das Taschenbuchformat sich hinauswagt, glauben wir mit ihm die Unsicherheit des nur all zusehr an kleine Magstäbe gewöhnten Zeichners zu empfinden. Schon die zeitgenössische Kritik tadelte an dem genannten Blatte einige Beichenfehler, wie den zu weit vorgerückten Vorderfuß des fronpring= lichen Pferdes, den Chodowiecki auch in der zweiten Platte "den Unkennern zu gefallen", wie er felbst

schrieb, korrigierte, aber auch abgesehen von solchen kleinen "Bentimenti" ist bei jeder größeren Platte des Meisters eine Abnahme der Lebendigkeit in der Bewegung der Gestaten, eine Steisheit und ein gewisser Mangel an Raumsinn zu verspüren, den die kleinsliche technische Behandlung nur um so auffälliger macht. Freilich bleibt für uns die Wachtparade Friedrichs des Großen, ganz abgesehen von ihrem künstlerischen Wert, immer ein kostbares zeitgenössische Wort, daß an Treue in der Wiedergabe aller Sinzelheiten ein so gewissenhafter Schilberer, wie Chodowiecki nichts versäumt haben wird.



Abb. 85. Aufführung ber Minna von Barnhelm im Rubstall. (E. 490.) Junstration zu Mullers Siegfried von Lindenberg. Leipzig. 1783.

So wird denn diesem Blatte die Popularität erhalten bleiben, die schon zu Lebzeiten seines Schöpfers, der nicht weniger als vierunddreißig Kopien danach kannte, eine außerordentliche war. Auch ein größeres Borträt, das uns die Züge des Philansthopen und Pädagogen Friedrich Eberhard von Rochow erhalten hat, ist in diesem überaus arbeitsreichen Jahre 1777 entstanden (E. 191). Der Besteller entrüstet sich anfangs einigermaßen über den hohen Preis von hundert Thalern sür den Platte, was ihn aber nicht abhielt, sie einige Jahre höter für die doppelte Summe weiterzuberkaufen.

Bon den zahllosen Mustrationen aus der zweiten Sälfte der siebziger Jahre, der reichsten Ernte= und Reifezeit, will ich nur als die hervorragenosten folgende erwähnen: das Titel= tupfer zur zweiten englischen Auflage von Goldsmiths "Bicar of Wakefield" (E. 149), deffen Inhalt Chodowiedt auch zu zwölf Kalenderfupfern (E. 159) anregte, die zierlichen und stimmungsvollen beiden Darftellungen aus Goethes Werther, die eine französische Übersetzung des Werkes schmücken (E. 151, 152), und die der Dichter zu seinen Lieblingstupfern gahlte, die vierundzwanzig Scenen eines damals vielgelesenen fünfbändigen Romans von Hermes: Sophiens Reisen von Memel nach Sachsen (E. 172, 182), der ersten ausführlichen Schilderung der Sitten und Charaktere des deutschen



Abb. 86. Stigge zu E. 890, f. Abb. 89. Im Besig ber Frau Dr. Ewalb. Berlin.



Abb. 87. Das trojaniice Pferb. (E. 611.) Auftration zu Blumauers Aneibe im Großbritannischen Genealogischen Kalender. Lauenburg. 1790.

Mittelstandes im achtzehnten Jahrhundert, daher Chodowieckis Begabung gut gelegen, Bürgers Bedichte (E. 232—239), Hippels Lebensläufe in aufsteigender Linie (E. 246—251, 298—303, Abb. 77), ein auch heute noch lesens= wertes Buch, während die humo= ristischen Romane Wezels "Beter Marks" (E. 292-297) und "Die wilde Betty" (E. 280-284)" nur durch ihre Rupfer, die zu den technisch gewandtesten unseres Meisters gehören, noch einiges Interesse zu wecken vermögen. Schließlich die Monatskupfer des Gothaer Ralenders von 1780, die ihren Stoff Leffings Fabeln und Erzählungen entlehnten (E. 320). Diese Blätter zogen Chodowiedt eine fehr heftige Aritif in Meufels Miscellaneen zu, gegen die der Angegriffene sich bescheiden, aber mit Nachdruck in der gleichen Zeitschrift verteidigte. Uns scheint der große Aufwand an



Abb. 88. Filustration zu Blumauers Üneibe im Großbritannischen Genealogischen Kalender. Lauenburg. 1790. (B. 611.)

Worten und theoretischen Erörterungen für die Beurteilung folcher liebenswürdigen Aleinigkeiten recht abaeschmackt, aber wir lernen dar= aus, eine wie eingehende Aufmerksamkeit die Zeitgenoffen gerade dem zuwendeten. Mustrationswesen Von der Wahl des geeigneten Moments der Darstellung bis zu jedem Fältchen in Mienen und Gebärden der Figuren wurde alles damals peinlich unter die Lupe des in enge Theorien eingezwängten Runstverstandes genommen und zergliedert, freilich, ohne daß man dem Wesen der Sache damit erheblich näher gekommen wäre.

Sehr kurios muten uns auch bie Scenen aus Shakespeares Hamlet (E. 213. 214) an, die Chodowiecki, angeregt durch Brodmanns vielbewundertes Auftreten in Berlin, als künstlerische Beigabe zu zwei Aufsähen über das Spiel des großen Tragöden in der Litteraturund Theaterzeitung von 1778 radierte. mann, der einem Barrid und Rean an die Seite gestellt wurde, gahlte den Samlet zu seinen Baraderollen, aber seine kleinburgerliche Maske, wie fie Chodowiedi getreulich wiedergibt, wurde uns schlechterdings alle Mufion gerftoren. Richt vergessen darf man dabei, daß Shakespeare damals erst unlängst für die Buhne wieder entdecht war und auch von Schauspielern dargestellt, die lediglich am bürgerlichen Drama geschult waren, das Bublitum durch die Bucht seiner grandiosen Charatterschilderung und padenden Sprache zu lautem Enthusiasmus hinrik. Un diesen Shakespeareaufführungen berauschten die Dichter der Sturmund Drangperiode ihre steuerlose Ginbildungsfraft. Chodowiecti indes fah mit nüchternen Sinnen nur



U66. 89. Titelfupfer gu bem Roman: Philipp von Freubenthal. Berlin, 1780. (E. 390.)



Abb. 90. Flluftration ju Coventrys Roman: Der fleine Cafar. Leipzig. 1782. (E. 431.)

das, was auf der Bühne dem Auge fich bot, auch seine späteren Shakespeareilluftrationen, wie die zu Hamlet (E. 252), Coriolan (E. 571), König Heinrich IV. (E. 539), Macbeth (Abb. 75, E. 514) und dem Sturm (E. 583) zeugen dafür, daß ihm die Leiden= schaft und der stürmische Feuergeist des großen Briten innerlich fremd blieb. Um nächsten lag seinem Naturell noch der Humor der Lustigen Weiber von Windsor, die er 1786 für den Göttinger Taschenkalender

fühlt man auch hier die Fessel durch, die ihm der fremde Vorwurf anlegte. viel freier bewegt er sich, wenn es gilt, seinen eignen Sumor leuchten zu laffen, 3. B. in den beiden Aupferftichfolgen: Ratürliche und affektierte Handlungen des Lebens (E. 256 u. 329)! Was in jener Beit Natürlichkeit hieß, erscheint uns freilich heute noch immer reichlich affektiert, die Tracht der Beit, die Schnürleiber und gepuderten Berücken, die Stockelichule hemm= (Abb. 78, E. 568) illustrierte. Aber stets ten die freie Bewegung, Erziehung that das

Thrige dazu, aber die Lächerlichfeit der Increyables und Merveilleusen, die tänzelnsen Schrittes einherstolzieren, selbst in der Kirche nicht ihre gespreizten Muren abslegen, ist doch von Chodowiecti, der auch hier vielfach nur seine treue Beobachtungsgabe zu benutzen brauchte, meisterhaft in Gegensatz zu der Natürlichkeit des schlichten Bürgers gestellt.

Das Jahr 1779 brachte unserem Meister einen schmerzlichen Berlust: seine geliebte Mutter, die schon lange gekränkelt, erlag am 30. Mai in Danzig ihren Leiden. Für die in recht bescheichenen Berhältnissen zurückgebliebenen Schwestern zu sorgen, war dem Bruder Pflicht und Bedürfnis. Im Juli des nächsten Jahres rüstete er sich daher wiederum zu einer Reise nach der Heimat. Das haus in der heiligengeistgasse wurde verkauft und die Schwestern eingeladen,

nach Berlin überzusiedeln. Trot den mannigfachen Geschäften, die seine Beit mabrend des diesmal nur kurzen Aufenthalts in der Baterstadt in Anspruch nahmen, fand der an unablässige Thätigkeit gewohnte Künftler hier noch Muße, einige Platten zu radieren (E. 369 - 374). Sie waren für eine deutsche Übersetung des "Lobes der Narrheit" von Erasmus von Rotterdam bestimmt, das im sechzehnten Jahrhunderts bereits Sans Solbein den Jüngeren zu einer Reihe köftlicher Federzeichnungen inspiriert hatte; die Berspottung menschlicher Thorheit und Gitelfeit, die Chodowiect hier mit Glück modernisierte, lag ihm freilich in jenen Tagen trüber Stimmung wohl weniger am Bergen, als ein anderes Thema, deffen flaffische Bragung die deutsche Runft ebenfalls Solbein verdankt: der Totentang. Der Sensenmann,



Mob. 91. Entführung. Muftration ju Buntels Leben. Stigge gu E. 222. Berlin. 1778.

Teuerste geraubt, wird von Chodowiecki in einer Reihe von Scenen (E. 662) geschildert, deren Motive sich zwar im allgemeinen an die herkömmlichen Totentanzbilder anlehnen - es find die einzelnen Stände, die der Reihe nach dem Ruf des Allgewaltigen folgen muffen — aber uns überrascht die dämonische Größe der Auffassung, ju der sich der sonst so nüchterne Beobachter des alltäglichen Kleinlebens hier nicht selten erhebt. Erst zwölf Jahre später wurden die Zeichnungen in Aupfer gebracht und dem Lauenburger genealogischen Kalender beigegeben, nachdem man lange den Gegen= stand als Kalenderschmuck beanstandet hatte: "so revolvant war ben jedem der Gedanke.

ber eben mit grausamer Hand in seine einer Dame den Tobt in so mancherlei Lebenskreise eingegriffen und ihm das Gestalten zum Weynachts- oder Renjahrs-Teuerste geraubt, wird von Chodowiecki in geschenk zu machen."

Mehr in freiem Wettstreit mit den von Lichtenberg gemachten Vorschlägen, als von ihnen abhängig, entstanden 1780 die Kupfer zu einem Ordis pictus, kleine, überaus zierliche und geistreiche Charaktersigürchen, von denen wir eines in Abbildung (Abb. 80, E. 368) wiedergeben. Lichtenberg wollte "der Armut unserer dramatischen Schriftsteller sowohl als auch der Schauspieler und Künstler dadurch zu Hilfe kommen, daß er frappante Züge . . aus allers len Ständen des dürgerlichen Lebens" sam melte und herausgab, eine Aufgabe, die sür Chodowieckt wie geschaffen schien, um seine zahlreichen Beodachtungen und Studien



HERZOG LEOPOLD von BRAUNSCHWEIG
gick feinem Tode in der Oder entgegen
Frankfurt den III- dern 1802
Frankfurt den 280- dern 1805
French bin ein Menfeh mei In und hier kommt es auf Menfehenreitung an.
Den durch die Weberfehmemmung Verungkuckten gewirdmet

Abb. 92. Herzog Leopolb von Braunschweig eilt den durch Basseranot Bedrängten zu hilfe. 1785. (E. 540.)



Wercke der Finsternes.
Deutschland Magorisch vorgestellt zum bestan., auch zur Warnung aller ehrliebenden Buchhandler zu Sinden bey C.F. Kunburg un Berlin

Abb. 93. Satire auf bie Nachbruder. (E. 394.)

nach dem Leben in zwangloser Folge zu veröffentlichen. So sehen wir auf dem mitgeteilten Blatte die Inpen weiblicher Dienstboten von der Kammerfrau und Bofe bis zum Waschweib in höchst lebendiger Weise vereiniat.

Maßstabes fleinsten offenbart fich die ganze Liebenswürdigkeit und Schalkheit seines Wefens, die ganze Fein= heit seiner Radierna= del, ähnlich wie in den gleichzeitigen "Occupations des Dames" (E. 355), den beiden Folgen von "Heiratsanträgen" verschiede= ner Freier (Abb. 79, E. 345 und 382) und der Berspottung der Steckenpferdreiterei (E. 357). Dazwischen flingt dann wieder

in der anmutigen Titelvignette zu Cramers "Unterhaltungen" (Berlin 1781, Abb. 2, E. 376) der innige Ton häußlichen Familienglücks durch, deffen bergerquidende Schilderung zu den vornehmiten In folden Charakterfigurchen Ruhmestiteln Chodowiedis gahlt.

Aber auch Auf= gaben, die feinem Wesen und seiner Begabung durchaus fern= lagen, durfte fich unfer Meister nicht entgieben. Durch feine Beziehungen zur französischen Kolonie Berlins war er auch mit dem Prediger der französischen . Gemeinde Erman bekannt geworden, dessen Ge-schichte der Refugiés er illustrierte (Abb. 81, 82, E. 460, 493, 560), und der ihm



Abb. 94. Titelvignette ju Gotters Gebichten. Gotha. 1788. (E. 592.)

Raemmerer, Chobowiedi.

1780 den Auftrag des Konfistoriums überbrachte, Ent= würfe für die plasti= iche Ausschmückung des von Carl von Gontard neu wiederhergestellten franzöfischen Doms auf dem Gendarmenmarkt zu liefern. Ginen Rleinmeister wie Chodo= wiecki mit solcher Aufaabezu betrauen, war ein Mißgriff, der sich notwendigerweise rächen mußte. In der That aehören die Statuen und Reliefs des "französischen Tur-



Abb. 95. Lenorens Tobesritt. (E. 612.) Titelvignette. 1789.

mes," die in den Jahren 1781—1784 von den Bildhauern Föhr und Bardou nach diesen Entwürfen ausgeführt wurden, hervorgebracht hat. Immerhin bezeugt das

Vorgehen der Baubehörde, das auch vom Könige gebilligt wurde, welche große Bedeutung man dem einst färglich bezahl= ten Miniaturmaler jest auf allen Gebie= ten bildender Runft in der Residenzstadt beimaß. Sein But= achten wurde auch von auswärts oft bei Abschätzung von Runstsammlungen eingeholt: so galt es, 1781 die Rupferstichsammlung Samburger Groß= faufmanns Sillem zu ordnen und zu

inventarisieren, was Chodowiecki zu einem anregenden vierwöchentlichen Besuch der mit Runftschäten reich gesegneten Sansestadt zu dem Unglücklichsten, was die ohnehin veranlaßte. Das umfangreiche Berzeichnis schwächliche Monumentalkunft jener Zeit der Sammlung Sillem erschien im folgen= den Jahre im Berlage von Decker in Berlin.



Abb. 96. Flluftration gum Gothaifchen Softalenber. 1790. (E. 614.)



Abb. 97. Illustration gum Berliner Siftorifc = Genealogifchen Ralenber. 1793. (E. 687.)



Abb. 98. Naturforicher am Mitroftop. (E. 585.) Titelkupfer zu Blumenbachs Naturgeschichte. 1787.

Immer schwerer wird es, aus der Hochflut illustrativer Arbeiten, mit denen Chodowiedi den deutschen Büchermarkt in den nächsten Sahren überschwemmte, diejenigen Leistungen hervorzuheben, die als Markfteine feiner fünftlerischen Entwickelung gelten könnten. In gewissem Sinne war diese namentlich was die Technik anlangt — bereits mit den siebziger Jahren des Jahr= hunderts abgeschlossen. Aber lange noch hält er sich auf der einmal erreichten Sohe, erft im letten Jahrzehnt seines Lebens glauben wir eine Abnahme der Künstlerkraft wahrnehmen zu können. Wagte er fich bamals doch sogar in einen Wettkampf mit den französischen Mustratoren, die er bisher nur als Vorbilder betrachtet hatte, indem er es unternahm, die von Gravelot und Charles Gifen mit entzudenden Radierungen ausgestatteten Werke eines Voltaire und Rousseau von neuem zu illustrieren (Abb. 83, E. 208, 380, 438 und 535), wobei man freilich seinem Mut und seiner Selbständigkeit ein besseres Gelingen hätte wünschen mögen. Das etwas schwüse und frivole Milieu der Neuen Heloise des Einsiedlers von Montmorench und namentsich der Dichtungen Bostaires war eine fremde Welt für den ehrbaren deutschen Sittenmaser, die leichtfertige Grazie der französischen Komanciers nicht seine Sache.

Dagegen mußte ihn die Kleinmalerei und Empfindsamteit des englischen Familienromans, wie ihn Samuel Richardfon unter dem lebhafteften Beifall eines Leffing und Klopftod in die Weltlitteratur eingeführt hatte, aufs sympathischste berühren und zu fünftlerischem Rachgeftal= ten anregen. Richardsons Clariffa Sarlowe, einer unendlich weitschweifigen, aber an fein beobachteten Zügen des Seelenlebens überreichen moralischen Ergählung in Briefform, verdanken wir eine Reihe von Arbeiten Chodowiedis, die zu feinen reifften und beften gehören (E. 521—527, 550—557). Nicht min= der trefflich sind die Rupfer zu Lorenz

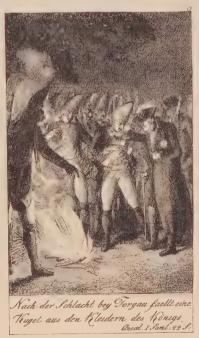

Abb. 99. Fluftration zum Großbritannischen Genealogischen Kalenber. Lauenburg. 1794
(E. 714.)



Abb. 100. Illustration zum Berliner historisch = Genealogischen Ralenber. 1793. (E. 687.)



Abb. 101. Fllustration zum Großbritannischen Genealog. Kalenber. Lauenburg. 1794. (E. 714.)

Sternes "Empfindsamen Reisen" (E. 464), jenem ebenfalls klassisch zu nennenden Charafterroman des unter Thränen lachenden

englischen Jean Paul.

Richardson machte in Deutschland Epoche: nachdem einmal das bürgerliche Kleinleben litteraturfähig gewor= den war, die ein= fachen Lebensverhält= nisse der Bourgevisie den Schriftstellern nicht mehr als quantité négligeable galten, wendete sich auch das Interesse der elegan= ten Gesellschaft dieser scheinbar neuentdeckten Welt zu. Namentlich erhielt der Humor im Schrifttum neue ergiebige Nahrung, der fomische und der Reise= roman zählten von jest ab zu den beliebtesten Gattungen der Prosa=

bichtung. Chodowieck hat auch dieser neuen Richtung mit vielem Erfolg seine Künstlers kraft geliehen. So geht er auf die derbe,

oft sogar recht platte Komik von Müllers Siegfried von Linden= berg (Abb. 85, E. 480, 487-490), Hermes' litterarischen Märty= rern (Abb. 84, E. 610) und dem anonymen Roman Philipp von Freudenthal (Abb. 86 und 89, E. 390) ein. illustriert die satirische Lebensgeschichte fleinen Cafar, eines verhätschelten Bologneserhundchens, von Coventry (Abb. 90, E. 428—431) und weiß Bergils Uneis noch lustiger als der Jesuit Alons Blumauer zu travestieren, indem er unter das Bolk Tro= jas Berliner Straßen=

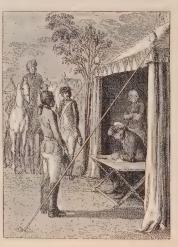

Abb. 102. Friedrich der Große gibt den Auftrag, nach der Schlacht dei Sorr das Tedeum fingen zu lassen. (E. 712.) Mustration zum Hildrich Genealogischen Kalender. 1794.

figuren, wie die Höferfrau und die Schorn in dem zierlichen Format seiner Kleinkunst fteinfegerbuben mischt (Abb. 87, E. 611). allzu plump und grimassenhaft erscheint

Unch den Luftspielcharafter trifft er glücklich (2166. 78). Daß fo bald nach den trüben



206. 103. Fllustration gur Deutschen Monatsschrift, Leipzig. 1798. (E. 904.)

(E. 515), während der Falstaffhumor von auch seinen Bruder Gottfried verloren Spakespeares König Heinrich IV. (E. 539) sich die kindliche Heiterkeit seines Gemüts

in Mustrationen zu Großmanns Schwänken Ersebniffen am Anfang der achtziger Jahre (E. 395) und Bregners "Cheprokurator" — hatte er doch bald nach seiner Mutter

wieder einstellte, ist viel= leicht auch den freudigen Kamilienereignissen zuzuschreiben, die seinem Heim neue fröhliche Ge= noffen zuführten. Seine Tochter Jeanette ver= lobte sich mit dem Brediger Jacques Papin und wenige Monate fpater freite Jean Benry, ebenfalls ein Geistlicher aus Emigrantenkreisen, mit denen Chodowiecki ftets in enger Berbin= dung blieb, um die zweite Tochter Susette. Der Tag freilich, der für die Hochzeit des letteren Paars bestimmt war, follte der Familie einen neuen schweren Schicksallichlag bringen: im Frühling des Jahres 1785 hatte die Gattin des Meisters bereits zu fränkeln begonnen und

erlag am 1. Juni ihrem Leiden. Nach dreißig Jahren glücklichen Zusammenlebens mußte sich Chodowiedt von seiner treuen Lebensgefährtin trennen, er, deffen Glück und Zufriedenheit so ganz im traulichen Familienverkehr wurzelte, sah sich mehr







Abb. 104. Aufrichtige Teilnahme. (E. 713.) Buuftration gum Göttinger Tafchentalenber. 1794.

gibt doch mehr Freuden als Leiden," schreibt er am 6. November 1785, "nur machen die Leiden den tieferen Gin= druck." Das sicherste Mittel, sich des Trüb= finns zu erwehren, blieb für den nie Rastenden die gleichmäßig fortgesetzte Thätigkeit in seinem Beruf, die ihm jum Grübeln feine Beit ließ. Er, der selbst der Aufrichtung bedurfte, widmete in jenen Tagen seine Arbeit in hoch= herziger Weise der Näch= stenliebe: als durch die Ueberschwemmung im Frühjahr 1785 zahl= reiche Bewohner der Dammvorstadt Frankfurt an der Oder brotlos geworden wa= ren, bestimmte Chodo= wiedt den Erlös einer

Radierung den durch die Uberschwemmung Berunglückten. Bescheiden feierte er in diesem Blatt die größere Heldenthat des menschenfreundlichen Serzogs Leopold von Braunschweig, der bei seinen Rettungs= versuchen in jenen Tagen der Not seinen

Tod in den Aluten der Oder gefunden (Abb. 92, E. 540). Micht weniger als 1759 Thaler steuerte er da= mit zur Linde= rung des Elends bei. Auch auf die Darstellung einer, historisch übrigens un= beglaubigten, Scene zwischen Bieten und Friedrich dem Großen, der den greisen Reiter= general nötigt. siten zu bleiben,



UBB. 106. Illustration zu Sageborns Fabel: Der Fischer mit dem Schat. (E. 680.) Rleiner Tafchenfatenber. Berlin. 1795.

Abb. 105. Illuftration gu Gellerts Jabel: Der fromme General. (E. 680.) Rleiner Tafchenkalenber. Berlin. 1795.



Abb. 107. Titelfupfer gu Biefingers Gebichten. Berlin. 1793. (E. 697.)

als diefer sich ehrerbietig vor seinem Rönig erheben will (E. 565), eröffnete Chodowiedi, der das Bild der Witwe des eben verftorbenen Belden gewidmet hatte, eine Gubffription. Mochten diese größeren Blätter, zu denen auch die Anekdote vom schlafen= ben Zieten (E. 948) zu zählen ift, immerhin einen reicheren materiellen Gewinn ergeben, der weniger gut bezahlten und ungleich mühfameren Rleinkunft ber Illustration machten sie unseren Meister, der fich der Sonderart seines Talentes bewußt blieb, nicht abtrunnig. Wie viel treffen, ähnlich wie ja auch Klopstock in

mehr Anmut und Feinfühligkeit entfaltete er 3. B. in den wenige Boll großen Rupfern des kleinen Taschenkalenders für das Jahr 1785 (E. 513), die wieder selbständig er= fundene Charaftertypen aus der Gefellichaft hinstellten, als in den großen Abbildungen zu A. Kleins "Leben und Bildniffe der großen Deutschen" (E. 436. 463. 479. 500. 534. 576), bei denen ihm überdies die Koftumfrage viel Unbequemlichkeiten schuf! Namentlich die heroische Stimmung altgermanischer Scenen vermag er nicht zu

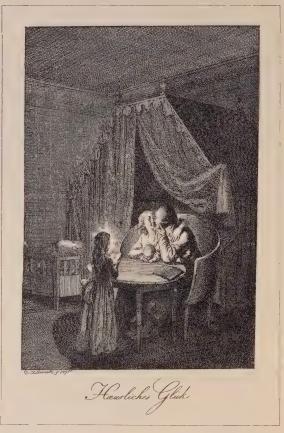

Abb. 108. Sausliches Glüd. (E. 788.) Juftration ju Rarl Langs Almanach für 1796. Seilbronn.

seiner Hermannschlacht aus sentimentaler Lyrif sich selten zu leidenschaftlichem Schwunge zu erheben weiß. Das Gefühlsleben des achtzehnten Jahrhunderts stand diesen Dingen zu sern; man besaß damals überhaupt zu wenig historisches Anpassungsvermögen und Abstraktion, um in das Wesen älterer Geschichtsepochen tieser eindringen zu können. Dasür liesern auch Chodowiestis zahlreiche Flustrationen zu Ermans Geschichte der französischen Refugiés, die ja nur in das Zeitalter des Großen Kurfürsten zuwückgeht, offenkundigen Beweis. Troß der hier besser gewahrten Kostümtreue stehen diese Schilderungen der ebelmüttigen Haltung Friedrich Wilhelms des Großen gegen

die verfolgten Emigranten (Abb. 81, 82) taum auf einer wefentlich höheren Stufe, als die erwähnten Bilder aus dem Leben der Deutschen. Überall, wo die Naturan= schauung ihm fehlt, wie z. B. in den vielen Illustrationen historischer Werke, die in der Folgezeit ihn beschäftigen, kommt Chodowiedt fehr felten aus konventioneller Befangenheit heraus. Auch mit dem wunder= lichen Gemisch von französischer Romantik und antikisierender Sinnlichkeit, wie es in Wielands Idris zu Tage tritt, weiß Chodowiecki wenig anzufangen (E. 607 und 608). Die Naivetät dem Stoffe gegen= über entlocht dem modernen Beschauer ein ironisches Lächeln, während die Geziertheit

der Bewegungen ihn geradezu abstößt.

Ungelenk und wenig selbständig find die biblischen Kompositionen. wie die Beimsuchung und die Beburt Christi, die er zu Lavaters heute mit Recht völlig vergessenem Messias entwarf (E. 465, 466, 484-486, 512, 528, 532). Das vorige Jahrhundert hat den überkommenen Typenvorrat reliaibser Stoffe durch eigene Erfindung nicht vermehrt, es zehrt vielmehr unbefangen von dem Vorhandenen und die Kunftlehren jener Zeit beschränken sich darauf, dem angehenden Künftler die Wahl unter den Borbildern zu erleich= tern. Um unserem Meifter gerecht zu werden, dürfen wir indes nur feine Darstellungen etwa mit ben oberflächlichen und ganz unselb= ftändigen biblischen Sistorien des Radierers Bernhard Rode verglei= den, der als Direftor der Berliner Atademie eine bedeutende Stellung einnahm und viel gefeiert wurde.



Abb. 109. Geheuchelte Teilnahme. Mustration zum Göttinger Taschenkalenber. 1794.



Alb. 110. Der Geburtstag bes Baters. (E. 852.) Allustration zu Karl Langs Almanach. Heilbronn. 1799.

War der Begriff geistigen Eigentums auf fünftlerischem Gebiet wenig scharf abgegrenzt und Chodowiecti felbst fand in späteren Sahren oft genug Gelegenheit, sich über Ropisten und Fälscher zu beklagen —, so fehlte es auch in der Litteratur und dem Buchhandel nicht an unlauteren Elementen, die sich durch unrechtmäßigen Nachdruck Vorteile zu verschaffen such ten. Gegen diese richtet sich ein satirisches Blatt, das Chodowieckt 1781 im Auftrage des Berliner Buchhändlers Himburg radierte: ein Buchhändler wird von Räubern, die ihre Beute in einer finfteren Sohle bergen, bis aufs Semde ausgeplündert. Bergebens weift er auf die Gestalt der Gerechtigkeit, die am Wege nieder= gesunten, ihr Haupt verhüllt (Abb. 93, E. 394). Seltsam wirkt dieser Appell an die Justiz freilich bei einem Buchhändler wie himburg, deffen Name gerade durch seine Nachdrucke Goethes wenig rühmlich auf die Nachwelt gekommen ist.

Das Jahr 1786 brachte Chodowieckt, dessen Ansehen in der Berliner Kunstwelt in stetem



2166. 111. Friedrich Bilhelm II. im Rreife feiner Familie. (E. 832.)

Wachsen blieb, trot mancher hämischen Kritik, an der es auch nicht fehlte, neue Pflichten und Arbeiten. Der Minister von Heinitz, der als Aurator der königlichen um dieses lange vernachlässigte Institut erwarb, suchte eine durchgreifende Reorgani= sation der akademischen Zustände herbei-Direktor der Anstalt, aber die Zahl der Rektoren wurde vermehrt, und Daniel Chodowiecki als erster unter diesen zum Setretar der Afademie ernannt. Gleich= zeitig wurden jährlich akademische Kunst= ausstellungen eingerichtet, die das Interesse

an fünstlerischen Dingen im Publikum beleben und wachhalten sollten. Auch eine Monatsschrift und öffentliche Sitzungen der Atademie wurden eingeführt. Chodowiecki Akademie der Künfte sich große Verdienste lag besonders die Vorbereitung der Ausstellungen ob, deren erste am 18. Mai des Jahres 1786 in den Räumen des Akademie= gebäudes eröffnet wurde; ihm war auch zuführen. Zwar blieb Bernhard Robe die Abfassung des Ausstellungskatalogs übertragen worden.

> Damit war neues frisch pulsierendes Leben in die Runftzustände der preußischen Hauptstadt gekommen, und als 1790 Friedrich Wilhelm II. das Protektorat der Akademie übernahm und neue Mittel gur Ber-



Abb. 112. Der Schaufpieler be Bollange. (E. 884.)



Abb. 113. Der Schaufpieler be Bollange. (E. 884a.)

fügung stellte, die es ermöglichten, den ernannt zu werden. Obwohl er bamit Lehrplan zu erweitern, wurde Chodowiedi, mannigiache zeitraubende Pflichten überder sich mit gewohntem Gifer in den nommen, ließ der Meifter die Radiernadel Dienft der guten Sache gestellt hatte, die nicht ruben, und die gabilofen Gluftra-Benugthung zu teil, jum Bicedirettor fionen aus der zweiten Salfte der achtziger



Abb. 114. Der Schaufpieler be Bollange. (E. 884b.)

Sahre laffen kein Erschlaffen des mitt= lerweile gealterten Künstlers in Auffassung und Technik bemerken. Mit Recht durfte er den Breis für die Platte, auf der er die zwölf Rupfer zu Ifflands Jägern geätt hatte (E. 559) von 200 auf 300 Thaler erhöhen, denn die völlige Gleichartig= feit der Begabung des Dichters und Mustrators liek hier ein einheitliches Meisterwerk entstehen, das den Ber=



Mbb. 115. Illuftration gu Langbeins Comant: Der Bierefel. Dresben. 1792. (E. 682.)

Softalender des Jahres 1788 schmüdten Nebenarbeit oberflächlich abgethan hatte.

(E. 569), zählen zu den technisch subtil= sten und pikante= sten Radierungen unseres Meisters. Leichtigkeit der Na= delführung und dis= freten Ziergeschmack bewundern wir ebenfalls in der Einfaf= fung des Blanketts. das bestimmt war, Ernennungs= dekret neuer Akade= miemitglieder auf= zunehmen (E. 563). Die kleine Titel= vignette zu dem humoristischen Ro= man bon hermes "Zween literarische

gleich mit keiner der Arbeiten aus jüngeren Märthrer" (Abb. 84, E. 610, 3) zeugt Jahren zu scheuen braucht. Auch die Ab- von der Sorgfalt und Liebe, die Chodobildungen zu dem französischen Roman wiedt auch solchen Kleinigkeiten zuwandte, Karoline von Lichtfield, die den Gothaischen die ein anderer vielleicht als schlechtbezahlte



Mbb. 116. Rleibermoben. 1798. (E. 886.)

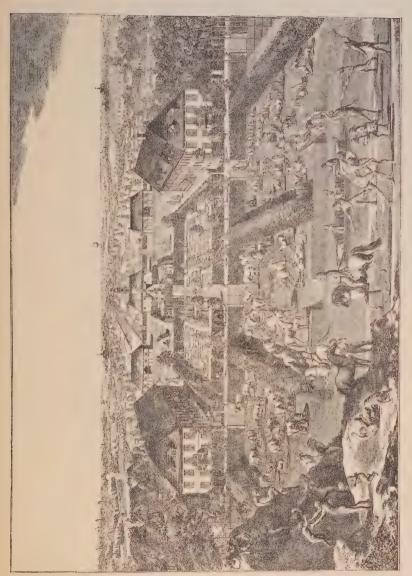

Abb. 117. Die Rolonie. (B. 664.) Aluftration zu Ziegenhagens Berhältnistehre. Hamburg. 1792.

Man kann vielmehr beobachten, daß in Bignetten, solchen die, unter der Inschrift des Titel= blatts angebracht, den gangen fünftlerischen Schmuck eines Bandes bildeten, sich die Intimität feines Schaf= fens mehr konzen= triert, als in den Serien von Rupfern, die er für Kalender und umfangreichere Werke stach. würde man ungern das kleine, zierlich umrahmte Rundblatt: Leonorens Todesritt nach Bürgers bekann= ter Ballade (Abb. 95, E. 612) gegen die Folgen von histo= rischen Anekdoten ein= tauschen, die Chodo= wiecki Ende der acht= ziger und im Berlauf



Abb. 118. Berlinsche neueste Moden. (E. 760.) Justration zum Kalenber. Berlin. 1796.

ber neunziger Jahre lebhaft beschäftigten, wie die Blätter zur Geschichte des holständischen Krieges (E. 602), die Anefsoten von Peter dem Großen (E. 613), die Darstellungen aus der neueren Geschichte (E. 614, 686, 689), die Justrationen zur

brandenburgischen Geschichte (Abb. 96, 97, 99, E. 687) und die Rupfer zur mitt= Teren und neueren Geschichte (E. 688). Es ift bezeichnend, daß gerade bei die= fen historischen Folgen (Abb. 100-103, E. 687) Chodowiecki zum erstenmal auf den Gedanken kam, auf dem Plattenrand mit der kalten Nadel fo= genannte Randeinfälle



Abb. 119. Die Reujahremunichverfäuferin. (E. 946.)

anzubringen: kleine Figuren, Gruppen, Randeinfälle auf Platten, deren Dar-Karitaturen, Ropfe, Landschaften, Tiere stellung ihn gang in Anspruch nahm. Dau. f. w., die nach den ersten Abzügen von zu gehörten zweifellos die genannten der Platte wieder ausgeschliffen wurden. Schilderungen historischer Ereignisse nicht. Seine von dem vorgeschriebenen Gegen- Selbst die vielbewunderten Anekdoten aus ftand nicht sonderlich angeregte Phantafie dem Leben Friedrich des Großen (E. 600)



Abb. 120. Sufette Chodowieda. Rötelzeichnung im Befig ber Frau Dr. Ewald. Berlin.

scheint sich Luft zu machen in diesen willfürlichen Ariteleien, die festhielten, was ihm gerade durch den Kopf schoß. Freilich waren seine Gründe später, als er einsah, daß Liebhaber für diese Abdrücke "mit den Randeinfällen" höhere Preise zahlten, wohl nicht immer gang fret bon taufmännischer Uberlegung; aber selten nur finden wir

find in der Erfindung ziemlich armselig, in der Technik auffallend troden und sprode und muffen hinter anderen Werken feiner Radiernadel zurüchstehen.

Die großen weltbewegenden Greigniffe, die sich um die Wende des achten und neunten Jahrzehnts in Frankreich vollzogen, die Schrecken der Revolution werden nur

denen er die Gefangennahme Ludwigs XVI. und die Annahme der Konstitution schildert (E. 692 und 693) begnügen sich damit, sen= timentale Familienscenen aus dem Leben des recht einfältig dreinschauenden Königs zu geben, dessen philistrose Rentiersgestalt in lächerlichem Gegensatz steht zu den hochtönenden Phrasen, die die Textunterschrift ihm in den Mund legt. Auf seine Weise opponiert Chodowiecki gegen die "Freiheit und Gleichheit ohne Hosen" in einem harmlofen kleinen Blättchen, das eine luftige Berliner Straßenscene zeigt: ein Schornsteinfegerjunge mit Jakobinermütze erlaubt sich, ein Mädchen auf der Straße zu karessieren "und sind die Folgen der ohnbehoseten Freiheit und Gleichheit" fügt er handschriftlich hinzu (E. 723).

schwach reslektiert von der Kunst Chodo- · Freilich wäre es unbillig, von dem wiedis; die beiden Rupfer des hiftorisch= ftill dahinlebenden Sechziger, der ganz genealogischen Almanachs von 1792, in mit den überkommenen Anschauungen der vorrevolutionären Zeit verwachsen war, eine tiefgehende Wandlung feines Wefens oder auch nur eine energische Stellung= nahme zu den Ereignissen der garenden Beitgeschichte zu verlangen. Chodowieckis beschaulichem Wesen lagen politische Händel und Parteigezänk ohnehin fern; er selbst hat uns in der kleinen Radierung E. 696 das Gehirn eines Malers, wie er es sich porftellte, geschildert: ein buntes Bewirr von Menschen= und Tierköpfen, über denen sich lustige Butten tummeln: da blickt neben den Charafterköpfen Friedrichs des Großen und Voltaires ein antik stilisierter Jünglingskopf hervor, Bauer, Mönch. Ritter, Prediger, Bauer, Jude, Eremit und Sibylle vertragen sich wohl oder übel mit ihren Nachbarn aus dem Tierreich.



Abb. 121. Die Enkel Chobowiedis. Aquarell im Besit bes Fraulein Maria Chodowieda. Berlin.



Abb. 122. Clerns Rinber. 1799. (E. 919.)

Eber, Löwe, Affe, Stier, Ziegenbock, Ente, Hahn und Puter. Es sind die Eindrücke, die die Einbildungskraft des Masers aus dem ihn umgebenden Leben erhalten, nicht aber Sinnbilder eigener Ideen, die Chodowiecki hier als Inhalt des Künstserhirns hinstellt: ein aufrichtiges Bekenntnis seines Realismus, dem der Ritt ins romantische Land allzu beschwerkich und gefährlich schien. Tropdem blieben ihm, wie wir sahen, nicht immer die Grenzen seiner Begabung bewußt; so beteiligte er sich 1791 an einem Wettbewerb für das Monument Friedrichs des Großen, den die Königliche Akademie ausgeschrieben hatte, mit einem gezeichneten

Entwurf, dessen Verlust und Nichtausführung die Nachwelt kaum zu beklagen Grund haben dürste. Daß er, wie wir aus gleichzeitigen Berichten wissen, den "Alten Friz," den er in seiner gebrechlichen Leibeshülle so oft geschildert hatte, ohne daß je ein Beschauer darüber die geistige Größe des Heldenkönigs hätte vergessen können, sür diesen "monumentalen" Zweck in ein antikes Idealgewand hüllte, mag noch hingehen, zumal die Aufschssung der Zeit und die Akademie solche Mummerei sorderte; daß er aber, um die unter Friedrichs Regiment "eingerissen" Aufklärung zu versinnlichen, dem Roß eine mit dem Bilde der Sonne verzierte Schabracke



Abb. 123. Solbatenichlägerei. 1794. (E. 750.) Rach einer Zeichnung bes Projessor Erman.

gab, kann man nicht ohne mitleidiges Lächeln vernehmen.

Wie fest stand unser Meister dagegen auf dem gesunden Boden seiner natürlichen Begabung, wenn er Gellert, Gleim, Hagedorn, Lichtwer und Pfesses illustrierte (Abb. 105, 106, E. 680 und 711), wenn er die Instigen Schwänke Langbeins mit zierlichen Lignerten (Abb. 115, E. 682) schmüdte, oder mit dem poetisierenden Amisassessische Wiesiger aus Treuenbriezen verbunden, der

Menschheit den Weg zur "liebenswürdigen Sittlichkeit und schuld= losen Freude" wies (Abb. 107, E. 697). Wie anheimelnd weiß er auch jett noch, wo es um ihn zu Hause einsam geworden war, die stillen Freuden des häuslichen Glücks zu schildern (Abb. 108, 110, E. 669, 670, 788, 851, 852), wie scharf Beuchelei von Aufrichtigkeit der Em= pfindungen zu trennen (Abb. 104, 109, E. 713)! Alles in seiner Umgebung interessierte ihn noch wie früher. Wenn Friedrich Wilhelm II. an der Spite der Truppen zur Pa= rade auszog, war er mit seinem Beichenftift zur Stelle (E. 648); auch daheim im Kreise der zahlreichen Familie zeichnete er den König (Abb. 111, E. 832).

Ein französischer Schauspieler Mr. be Bollange, der gleichzeitig als Guitarrensspieler sich hervorthat, muß wohl damals eine besondere Beliebtheit in Berlin genossen haben. Sehr hübsch glossieren die drei Zustände einer Platte, auf der Chodowiecki den Vielbewunderten darstellte (Abb. 112—114, E. 884), die Persönlichkeit und

ihren Eindruck. erste Zustand der Platte zeigt Vollange allein in ländlicher Einsam= keit, einen elegischen Gesang mit Guitarren= aktorden begleitend; im zweiten Bustand fügte der Künstler drei am Waldessaum lauschende ätherische Schwärmerin= nen hinzu, die sicherlich den Schauspieler vergöttern, während auf dem dritten sich als neuer Buhörer ein nüchterner Kritikus dazufindet, def= fen etwas breitspurige, durchaus nicht respett= volle Haltung auf we= nig Sympathie mit dem angebeteten Rünstler schließen läßt.

Die Aufklärung, die fich vergebens abmühte, den Aberglauben zu bekämpfen, unterstützte



Abb. 124. Fllustration zum Lauenburger Genealogischen Kalenber. 1780. (E. 306.)



Abb. 125. Entwurf zu einer Scene aus Shakeipeares hamlet. Febergeichnung im Besig ber Frau Dr. Ewalb. Berlin.

er mit satirischen Kalenderblättern (E. 634 gab für einige lustige Genrebilder, neben bis 637) und wenn es galt, philanthro denen die Tarstellung einer idealen Kolonie

pischen Unter= nehmungen und populärphilo= fophischen Be= ftrebungen fünftlerisch das Wort zu reden, war er gern bereit, feine Radierna= del in den Dienst der Sache zu stellen, obwohl manchmal der Stoffrechttroden und widerspen= war; fo ftig 3. B. in Ziegen= hagens Berhält= nislehre, deren Theorie von allgemeiner Menschenbeglückung durch lehrhafte Ein= führung in die Werke der Schöpfung schließlich nur Stoff ab-



Abb. 126, Entwurf zu einer Scene aus Cerbantes' Don Quizote. Feberzeichnung im Besitz bes Direktor Wichern. Altona.

(Шбб. 117, Е. 654) durch thre pedantische Re= gelmäßigkeit der Unlage und die Fülle unzusam= menhängender Einzelheiten ein recht charakteri= stisches Abbild gibt von der Nüch. ternheit der von Ziegenhagen verfochtenen Ideen. Beffer sind die Interieurs ge= raten, die Hand= werker und Belehrte bei ihrer Arbeit schildern. Sier ließ den Rünftler feine Beobachtungsgabe nicht im Stich, das waren Sce= nen aus dem Leben, wie er es 6\*

teine andere am Herzen lag: alles, was ihn damit Urkunden zu liefern, die das Leben

erlebt, nicht wie er es erträumte. Immer gab (E. 749: Berliner Folgsamkeit). So wieder sehen wir ihn auch in diesen Jahren reizen ihn die Stragenfiguren in der neuen zurudkehren zu der Aufgabe, die ihm wie Modetracht (Abb. 116, 118, E. 760 u. 886), die jest Frack und Chlinder aus umgab, mit treuem Griffel festzuhalten und England importierte. Den unverfällichten Beist des alten Spreeathen atmet auch und Treiben in der preußischen Sauptstadt die Neujahrswunschverkäuferin aus dem



Abb. 127. Entwurf gu ber Rabierung E, 176. Rotelgeichnung im Befig ber Frau Dr. Emalb. Berlin.

am Ende des achtzehnten Jahrhunderts der Nachwelt mit unmittelbarer, überzeugen= der Lebenswahrheit vor Augen führen. So bespöttelt er 1794 mit echt berlinischem Wik in sechs Rupfern eine Polizeivorschrift, nach der ein jeder in den Stragen der Stadt seinen Hund an der Leine zu führen habe, und schildert uns die luftigen Scenen, zu denen diese neue Magregel Beranlassung

Jahre 1800, um deren unter einer Straffenlaterne errichtete Auslage sich alt und jung mit neugierig - fritischen Bliden brangt, während sie mit echt berlinischer Zungengeläufigkeit ihre Schätze anpreist (Abb. 119, E. 946). Das Blatt ist nur in ein= facher Umrifizeichnung ausgeführt und offenbar auf Muminieren mit Wasserfarben berechnet, ähnlich den später viel verbreiteten



Ubb. 128. Lotte, dem Bedienten Werthers bie Piftolen reichend. Rötelstudie im Besig ber Frau Dr. Evoald in Bersin.

Berliner Straßenscenen von Hose mann und anderen.

Unter den Bildnissen, die Chodowiecki im legten Jahrzehnt seines Lebens radierte, sind die ziersichen Brustbilder des Masers Graff und des Hofraths Bilhelm Becker (E. 742), sowie das Porträt des Geheimrats Höpfner (E. 784) die bestgesungenen. Eine Episjobe seiner Reise nach Dreseden vergegenwärtigt eine Kadierung aus dem Jahre 1795, die nach der Ansicht einzelner Kenner von seinem Sohne Wishelm herrühren soll, der nur eine Zeichnung des Baters dazu benützte. Da sehen wir eine Kavals

tade von vier Männern in Reisetracht — der Maler Krüger, Wilhelm Chodowiecki, deffen Schwager Prediger Papin und den Meifter selbst — über die Landstraße da= hintrotten (E. 793). Chodowiecii konnte offenbar auch hier der Lust nicht widerstehen, während des Reitens ben Griffel zu führen. Hatte ihm doch einmal folches Wagnis den Berluft einiger Bahne eingetragen, als er, um die Sande jum Beichnen frei zu haben, die Bügel mit ben Bahnen festhielt, und das Pferd ftolpernd feinen Reiter abwarf.

Die Freuden des genügsamen Alters im Schoß der Familie bildeten auch in den letzten Jahren



Aberdstfreuben. Entwurf zu der Radierung E. 472. Federzeichnung im Besit des Direktor Wichern in Altona.

feiner Thätigkeit ein Lieblingsthema Chodowieckis, das er mit unverwüst= licher Frische im= mer wieder und behandelt. mieder So in Lanas Alma= nach für häusliche und gesellschaftliche Freuden von 1797 (E. 789-792) und 1798 (E. 847 bis 850). Er läßt da= bei gewiffermaßen alle schönen und schweren Tage set= nes eigenen Lebens in der Erinnerung an seinem Auge vor= überziehen. Daß ihm in solcher be= schaulichen Stimmung Voffens Familienidull Luise will= tommenen Stoff gur Mustration (E. 838 bis 842) bot, ist nur zu begreiflich.



Abb. 130. Entwurf zu ber Rabierung. Feder= zeichnung im Befit ber Frau Dr. Ewald. Berlin. (E. 447.)

Der wackere Eutiner Schulmeister tonnte sich keinen besseren Interpreten für seine behaglichen Familienbilder aus Bfarrhause. dem wünschen, ebenso wie Goethes burger= liches Epos Her= mann und Dorothea (E. 877 u. 878) in wirklich kongenia= ler Weise von un= ferem Meister illu= striert wurde. Auch Richardsons rissa, die inzwischen von Rosegarten in nicht weniger als acht Bänden ins Deutsche überset war, beschäftigte Chodowiecti bon neuem. Dreiund= zwanzig Kupfer lie= ferte er zu dieser Ubersetzung, die 1796 in Leipzig



Abb. 131. Entwurf zu einer Rabierung aus ber Abb. 132. Entwurf zu einer Rabierung aus ber Folge. Lavierte Federzeichnung im Besit ber Frau Folge. Lavierte Federzeichnung im Besit ber Frau Dr. Ewald. Berlin. (E. 306.)



Dr. Emald. Berlin. (E. 306.)



Mbb. 133. Das Charmutel. (E. 79.)

erschien (E. 797 — 820). Das bürgerliche Milieu blieb nach wie por die Domane seiner Runft, wie auch die zierlichen barthun. Sier durfte er nur sein eigenstes Befen, seine Herzensgüte, sein Kindergemüt sprechen laffen, um von allen verstanden und bewundert zu werden. Wie herzlich konnte er sich an den ausgelassenen Spie=

Ien feiner Entel erfreuen, die er 1789 in einem liebenswürdigen Bilde verewigte (Abb. 121) und, wenn er in den fauber gepflegten Garten seines Hauses in der Behrenstraße hinabstieg, sagen die Rinder feiner Sausgenoffin, der Witme des französischen Kammer= dieners Clern, auf der Bank unter der Linde und mochten kaum ahnen, daß fie dem freundlichen alten herrn mit dem Kindergesicht als Modell dienten für eine Radierung, die zu den besten seiner letten Beit zählt (Abb. 122,

E. 919): die älteste Tochter Clérns, der als Kammerdiener Könia Ludwia XVI. die Schrecken der Revolution aus nächster Nähe Mustrationen zu Ungers Roman Julchen mit erlebt hatte, schneidet den Brudern, Grünthal (E. 853-856) aufs deutlichste stämmigen Burschen, die mit ungeduldiger Reugier zuschauen, Weibengerten, angethan mit der koketten Dormeuse und dem hochgegürteten Empirekleid, bas mittlerweise auch seinen Einzug in die Auslagen der Berliner Modegeschäfte gehalten hatte. Wie

oft maa der aute Alfre an diesem traulichen Blät den die Rachmit= taasitunden ver plandert haben mit den fleinen Franzosen, die ibm den Anblick feiner fernen Entel erfeten mußten.

Doch auch die Sorgen und Beschwerden des Alters blieben nicht aus. Schon 1790 hatte er viel un= ter Anschwellung der Beine zu lei= den, aber er such= te die Schmerzen durch raftloses Urbeiten zu betäu= ben und ließ sich sogar einen Tisch herstellen, an dem er vom Bett aus zeichnen fonnte. Im Jahre 1793 klagt er seinem



**Ш**bb. 134. Titelfupfer gu Graters Bragur. Leipzig 1796. (E. 833.)



Abb. 135. Porträt Chodowiedis. Stoild von Frijch im Besith ber Frau Dr. Ewald. Berlin.



Mbb. 136. Feberhalliptel. Dibild im Befig ber Frau Cacilie Rofenberger. - Rofen.

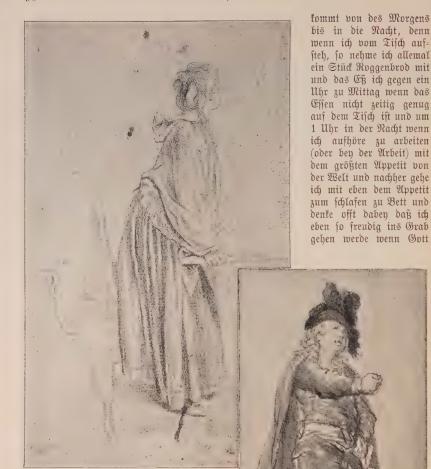

Abb. 137. Figurenstudie. Rötelzeichnung im Besit ber Frau Dr. Ewalb. Berlin.

Freunde Graff: "da sitze ich nun unter den Händen eines Wundarztes und habe ein Bein rundum vom Fußgesenk die an die Wade voller Löcher und singe das Hallesche Studentenlied: Ich din ein armer Teusel, ich kann nicht mehr marschieren u. s. w., aber vom Kopf die an die Knie gehts ganz gut"; aber noch drei Jahre vor seinem Tode hören wir ihn ganz wohlgemut über seinen Gesundheitszuskand sich äußern: "Jest geht alles wieder gut, die auf ein krankes Bein besind ich mich sehr wohl, mit dem besten Appetit esse ich alles was mir vorbeten Appetit esse ich kalles was mir vor

Abb. 138. Studie gu der Radierung. Tufchzeichnung im Besih bes Direktor Wichern. Altona. (E. 252.)

mich abruffen wird, und in 5 Minuten schlaf ich ein, binde einen Faden an meinen Wecker an der Uhr (denn mein Bette steht gerade vor ihr) um meinen Daumen und um 7 Uhr bin ich wieder da, und mit dem Tage an die Arbeit, da kommen den oft angenehme, uninteressante, auch unangenehme Besuche, die mich die kurzen Tage noch kürzer machen, aber ich habe Geduld mit allen und hose des Abends wieder ein waß sie mich ben Tage versäumt haben."

Rach dem Tode Bernhard Rodes wurde 1797 Chodowiedi zum Direktor der Kunstakademie gewählt, obwohl er sich nicht, wie Gottsried Schadow, der Maler Darbes und der Archäologe hirt um diese Stelle beworben hatte. Neue Repräsentationspslichten



Abb. 139. Figurenstubie. Bleistiftstubie im Besit der Frau Dr. Emalb. Berlin.



Abb. 140. Figurenftubie. Bleiftiftzeichnung im Besit bes Direktor Bichern. Altona.

und Amtsgeschäfte wurden damit auf feine Schultern gewälzt, aber mit ruftiger Energie ging er an die Aufgabe, wenngleich er mit vielen Einrichtungen der Anstalt sich nie gang einverstanden erflären fonnte. Jahre nach seiner Ernennung zum Direktor wurde ihm von der Runstakademie in Siena bas Dipsom eines accademico associato libero jugeftellt. All diefe Ehren und Unerten= nungen vermochten seine Bescheidenheit nicht zu alterieren, leider auch nicht den Schwund der Kräfte aufzuhalten, der fich mehr und mehr geltend machte. Im Februar 1800 er= litt er einen leichten Schlaganfall in der Afademie und ein Jahr darauf, am 27. Februar 1801 schloß er für immer seine Augen.

fere Bewunderung. Seine Radierungen radiert find. Dazu tommen die zahllofen

Wenn wir das fünstlerische Lebenswerk Engelmanns Berzeichnis gahlt 2075 Dar-Chodowiedis überbliden, erregt zunächst die stellungen auf, die von ihm, und zwar fast erstaunliche Fruchtbarkeit des Meisters un- durchweg nach eigener Erfindung,



Abb. 141. Fraulein Gralath, bie Rirche betretend. Febergeichnung aus bem Tagebuch ber Danziger Reife. 1773. Berlin. Rönigl. Afabemie.

allein füllen im königlichen Rupferstich- Zeichnungen in öffentlichem und privatem kabinett zu Berlin, bas allerdings wohl bas Besit, die Ölbilder, Miniaturmalereien und vollständigste Chodowieckiwerk von allen Emails seiner Hand. Rur rastlose Emsig= öffentlichen Sammlungen besitht, nicht weni- feit, nimmermuder Fleiß tann uns dafür ger als zweiunddreißig große Foliomappen; die Erklärung geben. In ber That hat

die Welt wohl felten einen arbeitsameren Unfalls. Freilich wäre es ihm trot folcher Runftler gesehen; oft opferte er den Schlaf Ausdauer nicht möglich gewesen, alle die der Arbeit oder ruhte doch nur wenige Aufträge auszuführen, die ihm zu teil Stunden in seinen Kleidern während der wurden — so hat er 3. B. im Jahre 1780 Nacht, um am frühen Morgen seine Tha- allein 145 Rupfer radiert - hatte er nicht



Abb. 142. Figurenstubien aus einer Danziger Rirche. Feberzeichnung aus bem Tagebuch ber Danziger Reise. 1773. Berlin. Rönigl. Atabemie.

tigkeit wieder aufzunehmen. So schreibt über eine absolute technische Sicherheit verder nahezu Siebzigjährige 1794 an den Hofrat Beder: "Ich faß vorgestern zwischen Eins und Zwen und zeichnete, schlief ein, und viel Seitlings vom Stuhle zur Erden;" eine dem Briefe beigefügte launige Beich= Unterhaltung beisammen, als biefer eine nung erläutert die besonderen Umstände des

fügt. Bon der Schnelligkeit seines Ar-beitens gab er einmal einen schlagenden Beweis: man faß bei seinem Sausgenoffen und Freunde Professor Erman in luftiger fleine von ihm felbst gefertigte Stizze einer



Abb. 143. Porträtstitige ber Frau Dehmichen. Bleiftiftzeichnung aus bem Tagebuch ber Danziger Reise. 1773. Berlin. Königl. Atabemie.

Soldatenschlägerei in der Behrenstraße hervorholte. Chodowiest nahm das Blatt,
verschwand damit, um nach wenigen Minuten den verblüfften Freunden die mit
der kalten Nadel gestochene Platte und
einige Abdrüsse derselben auf Papier vorzulegen (Abb. 123, E. 750; die kleinen
Straßensigürchen am unteren Teil der
Platte, sowie die Inschrift sind erst später
hinzugesügt). Und doch ging unser Meister
hinzugesügt). Und doch ging unser Meister
kadierungen gemeinhin sehr sorgsam zu
Berke. Zunächst wurde die Darkellung
mit leichten, aber sicheren Bleistist- oder
Federstrichen auf Papier sstäter (Abb. 125

bis 132), gewissenhaft auch die perspektivischen Hilfslinien, insbesondere bei Interieurs, gezogen (Abb. 129, 130), mit Rottstift und Tusche sodann noch einzelne Drucker hineingesetzt, und die Schattenpartien ausgesührt; und erst, nachdem der Zeichner sich so von der bildmäßigen Wirkung der Komposition überzeugt, wobei er nicht selten versehlte Stellen überklebte und neu ausssührt (Abb. 131, 132), wurde die Zeichnung auf den mit Ruß geschwärzten Überund der Kupserplatte gepaust. Nun begann die eigentliche Thätigkeit des Rasdierens, indem der Künstler mit der Radiernadel die gepausten Linien in den Ützgrund

(eine zusammengeschmolzene Masse von Bachs, Barg und Asphalt, die mit einem forgte Chodowiedt in fpateren Sahren, als Tampon auf der Rupferplatte verteilt er sich eine eigene Preffe im Saufe hielt, war) einrite. Die so freigelegten Stellen des Kupfers wurden durch ein wiederholtes Bad in Scheidewasser tief geätt, und damit war schließlich die Platte, an ber man überdies noch Retouchen mit der Berwendung in den Buchern in seine ein-Schneidenadel anbringen konnte, für den Abdruck porbereitet. Mit Druckerschwärze eingerieben und forgfältig gewischt, fo daß die Schwärze nur in den Bertiefungen der gezeichneten Striche haften blieb, tam sie darauf in die Rupferdruckpresse, von der Papierdrucke in beliebiger Zahl — bis zu dreitausend Exemplaren — abgezogen werden konnten. Dieses umständliche und

öfterem Migraten ausgesette Verfahren bevielfach felbst mit einem Druckergehilfen. Größere Folgen von Illustrationstupfern pflegte er auf eine Blatte zu bringen, und erst das Papiereremplar wurde zur zelnen Teile zerschnitten. Oft veränderte er nach den ersten Abzügen - den sogenannten Up- oder Probedrucken - noch die Arbeit auf der Platte, um Ginzelheiten schärfer herauszuheben und durchzuarbeiten. Bon einigen dieser Andrucke finden fich Exemplare, welche noch die Bleiftiftkorretturen seiner Sand zeigen, die bei späteren Abdrucksgattungen berücklichtigt find.



Abb. 144. Lefendes Madden. Rotelftubie im Befit ber Frau Dr. Emalb. Berlin.



Mbb. 145. Stidenbe Mabden. Bleiftiftibie im Befit ber Frau Dr. Emalb. Berlin.



Mbb. 146. Sigenbes Mabchen. Bleiftiftstubie im Befit ber Frau Dr. Emalb. Berlin.

platte bei ftarker Inanspruchnahme schnell säumte nicht, recht zahlreiche Plattenab, und die ersten Abzüge, die der Sammler zuftände (Etats) herzustellen, da deren voll-

an den fehlenden Bufäten und Retouchen leicht erkennt, find die frischesten und klarsten im Druck. Die Kalender= und

Ulmanachverleger fahen sich daher bei der großen Auflage oft genötigt, die schon ftart mitgenommenen Platten neu auf= zuäßen und zu retouchieren, wodurch die späteren Abdrücke an Bartheit natür= lich Einbuße erlitten. Mle diefe Berschie= denheiten alterieren den Wert der ein= zelnen Abdrucksgat= tungen, und Chodo= wiedt, deffen Betriebsamkeit geschäftliche



Abb. 147. Alte Frau. Rötelftubie im Befit ber Frau Dr. Emald. Berlin.

Begreiflicherweise nutt sich die Rupfer- Borteile sich ungern entgehen ließ, ver-

zähliger Besit früh schon zu den Lieb= habercapricen Sammlerwelt gehörte. Auch die Randein= fälle, jene bereits oben erwähnten, flüchtig mit der Schneide= nadel in den Blat= tenrand eingeritten kleinen Darstellungen (Abb. 133), dienenals Merkzeichen früherer Bustande, und hau= fig machten sich Fäl= scher diesen Umstand zu nute, indem fie ausgedruckte Platten auch später noch mit folden Einfällen ver= fahen, die natürlich ein geübtes Renner= auge nur selten täu= schen werden.



Abb. 148. Stehendes Mädchen. Rötelstudie im Besitz ber Frau Dr. Ewald. Berlin.

Chodowiedis Radiertechnik hat mannigfache Wandlungen durchgemacht: anfangs verraten die mageren und loder gefügten Strichlagen noch Unsicherheit in der handhabung des ungewohnten Ausdrucksmittels (Abb. 25-27). Der Maßstab der Figuren ist größer gewählt, die Lichtführung und Wiedergabe ftofflicher Besonderheiten bereitet dem Anfänger offenbare Schwierigkeit. Allmählich sehen wir, wie der Vortrag immer zierlicher wird, wie das Auge fich für die Feinheiten der im kleinsten Magftabe gehaltenen Details schärft. Für die Röpfe und die Fleischpartien wählt der Künstler jett die weiche Punktier-

Raemmerer, Chodowiedi.

manier, eine dichte Sintergrundschraffierung gibt den Gestalten kräftigeres Relief. Diefe zweite Entwickelungsstufe seiner Radiertechnik wird vielleicht am besten in dem Bortrat der Bringeffin Friederike Sophie Wilhelmine von Breuken (E. 45) und den Rupfern zu Leffings Minna von Barnhelm (E. 51) erkannt. Den vollen Reiz folcher Subtilität offenbaren freilich nur gang frische Abdrücke der genannten Blätter. Mit der Beherrschung der Mittel wächst dann die Reigung, der Schwarzweißkunft reichere malerische Effette abzuzwingen. Gin Beispiel dafür bildet die Folge von zwölf Mustrationen zn Gegners Idullen (Abb. 32. E. 69), mährend in den neunziger Jahren die Absicht, durch möglichst scharfe Kontraste von Licht und Schatten zu wirken, sowie die Sorglosigkeit der Durchführung und Abtönung nicht selten störend wirkt (Abb. 133). Es wäre indessen verkehrt, anzunehmen, daß sich die eben angedeutete Entwickelung mit durchaus gesehmäßiger Folgerichtigkeit vollzieht. Wir müssen auch hier unterscheiden zwischen den Arbeiten, denen der



Abb. 149. Lefenbe Dame. Rötelstudie im Besit ber Frau Dr. Ewalb. Berlin.

7



Abb. 150. Sigenbes Mäbchen. Rötelstubie im Besig ber Fran Dr. Ewalb. Berlin.

Künftler von vornherein Enthusiasmus und Liebe entsegenbrachte, und solchen, von denen er selbst sagte: "Ich mache, was man mir in Auftrag gibt, und sasse die anderen reden."

Besonderes Interesse ver= dient auch ein Versuch in Schabkunft, der zu den frühe= ren und fehr feltenen Urbeiten des Meisters gehört (E. 20). Sier wurde die Rupferplatte mit dem Granierstahl aufgerauht und dann mit dem Schabeisen die Stellen, die im Abdruck hell erscheinen follen, ausgeglät= tet, so daß sie keine Schwärze annehmen. Tropdem diefer Berfuch ganz gut gelang, hat Chodowiecti später fast niemals wieder diese Technik angewandt, und wir hören aus seinem Danziger Reisejournal, wie er sich bei dem Rupfer= stecher Deisch über die Einzel= heiten dieses Berfahrens -



Abb. 151. Figurenstudie. Rötelzeichnung im Besitz ber Frau Dr. Ewalb. Berlin.

freilich vergebens — näher zu informieren versuchte.

Wir verweilten länger bei diesen halb technischen, halb tunsthändlerischen Dingen, weil Chodowiecis Radierungen recht eigentlich ein Objekt der Sammelleidenschaft sind. Der eingefleischte Rupferstichlieb= haber, der abends die Map= ven und Vortefeuilles mit den Blättern des Meisters herporholt und nun mit eifersüch= tigem Behagen die verschiede= nen Etats einer Folge von Radierungen durchstöbert, seine Beobachtungen auf dem Unter= fatbogen notiert und mit Stol3 jeden neuen Fund in sein Exemplar des Berzeichnisses von Engelmann einträgt, er wird geringschätig herabblicken auf diejenigen, die nur oberflächlich die Chodowiedi= durchblättern und mappen lediglich ihr Auge an der fünstlerischen Vollendung ein= zelner Blätter weiden. Und



Abb. 152. Figuren studie jum Schließer bes Calas. Bleistiftzeichnung im Besit bes Direttor Bichern. Altona.



Abb. 153. Stubie jum Schließer bes Calas. Bleistiftzeichnung im Befit ber Frau Geheimrat Rosenberger. Rosen.



Abb. 154. Aftstubie. Rötelzeichnung im Besit ber Frau Dr. Emalb. Berlin.



Abb. 155. Attstubie. Rötelzeichnung im Besitz ber Frau Dr. Emald. Berlin.

jene beschauliche Sammlerstimmung, jene eindringliche Betrachtung ist just die rechte
zum Genuß der beschaulichen Kleinkunst unseres Meistens. Sie ist auch keine müßige Spielerei, da sie den Feinblich schärft für das geheime Triebwerk künstlerischen Schaffens, das Auge empfindlich macht
für Qualitätsunterschiede, die
bei allen Schöpfungen der
subtilen graphischen Kunst eine
wichtige Kolle spielen.

Doch Chodowiedi gehört nicht dem Sammler allein. Was er uns von seiner Zeit erzählt, und wie er es erzählt, wird jeden, der rüffschauender Kunstbetrachtung überhaupt fähig ist, lebhaft fessen. Zwischen den Schaf-



Abb. 157. Figurenstubie. Kötelzeichnung im Besit ber Frau Dr. Ewald. Berlin.

Abb. 156. Die Herzogin von Angouleme. Bleististe und Kreidestudie im Besitz des Direttor Wichern. Altona.

fenden und den Geniefenden hat sich ein Jahrhundert ge= schoben, das zwar unser unmittelbares Intereffe an den geschilderten Vorgängen und Buftanden etwas erfalten ließ, aber auf der anderen Seite auch unsere Neugier rege macht, wenn wir einen naiven und ehrlichen Zeugen der alten Zeit vernehmen. In das vorige Jahrhundert spinnen sich vielfach noch familiäre Erinnerungen hinüber, der Hausrat unserer Urgroßeltern, die Porträts aus ihren Tagen strömen noch immer person= lichen Sauch aus, unsere Pietät redet diesen Dingen gegen= über lauter, als etwa vor



Mbb. 158. Ecce homo. (E. 216.) Email im Befit bes Geheimrat E. bu Bois = Renmond. Berlin.

Mittelalters. Und wie wird das alles wieder lebendig in der Runft Chodowiedis! Die friedliche Sonntagsstimmung unserer Altvordern umfängt uns, jene ruhige Bufriedenheit, die in den nüchternen und doch Sahrhunderts abspielte. so anheimelnden Stuben des damaligen

scheinbare, aber gediegene Hausrat, die saubere und wohlanftan= dige Tracht der Bewohner, ihr be= häbiges und zu= gleich graziöses Gebaren: mir atmen mit dem Künftler die Luft iener Tage, freuen uns an der patri= archalischen Ein= falt und Unver= dorbenheit bürgerlicher Sitten. lä= cheln mit ihm über die mattherzige Empfindelei und alberne Aufgebla= senheit der ele=

ganten Welt, über die Schrullen der Sonderlinge, die in unserer nivel= Tierenden -Reit mehr und mehr von der Bildfläche verschwinden. Er versteht es, wie faum ein zweiter, munteres Behagen um die dargestell= Dinge zu ten breiten, das sich Beschauer bem unwillfürlich mitteilt. Die Bon= homie, die über= all aus feinen

Schilderungen hervorblict, er= wärmt uns für

den Schöpfungen der Renaissance und des den Schaffenden wie für das Geschaffene, die Lebendigkeit und Frische des Bortrags bewirft, daß wir uns mit ihm hineinversetzen in den bunten Jahrmarkt des Lebens, wie er sich auf dem Berliner Pflaster des vorigen

Mitteilsamkeit bis zur Geschwätigkeit Aleinburgertums niftet. Alles ist hier auf war ein Berzensbedurfnis seiner Zeit: einen Ton gestimmt, die ruhigen Linien "Unmitgeteilte Lust muß Überdruß erwecken" und kahlen Flächen der Wände, der un= heißt es in einem Gedichte Gegners.



Abb. 159. Chriftus vor Raiphas. Email im Befit bes Geheimrat E. bu Bois = Renmond. Berlin.

Daß aber Chodawiedis Redfeligkeit fast nie= mals langweilig wird, ift ein deutlicher dem Aufbaumen gegen alles Uberkommene, Beweis ftarter Runftlertraft. Freilich, wie fie der Litteratur der Sturm- und feine Runft stellt dem Forscher keine tiefen Drangperiode das Gepräge verliehen, ent-

Richt in leidenschaftlichem Rampf, in wil-Brobleme. Sie bedeutet feinen epoche- widelt fich feine Selbständigkeit; fie war



Abb. 160. Anbetung der hirten. Ilustration zu Lavaters Messias. Winterthur 1783. (E. 466.)

machenden Umschwung der Entwicklung, wie die eines Michelangelo oder Rembrandt; und dennoch ringt auch in seinen Schöpfungen etwas Neues nach Ausdruck, bas fie in natürlichen, kaum geahnten Gegensat zur Überlieferung und Umgebung

von Anbeginn in ihm vorhanden als Naturanlage, die langsam, wie eine wohlgepflegte Pflanze, wuchs, sie bestand in jener, sein ganges Wesen am besten kennzeichnenden findlichen Naivetät. Sie zu besitzen und bewahren, war in unserem Baterlande bringt: der instinktive Realismus. zu seiner Zeit kein Leichtes. Das ganze



Abb. 161. Titelfupfer zu ben Memoiren bes Grafen Grammont. Leipzig 1780. (E. 367.)

deutsche Geistes= und Kunftleben des achtzehnten Jahrhunderts stand unter französischer Vormundschaft. In Berlin hatte fein Geringerer als der Große König selbst die Barole aus= gegeben, daß es nur eine Runft und Litteratur gabe: die frangosische. Boltaire war sein Lieblingsschriftsteller, Franzosen seine Hofmaler. Mit urteilsloser Bewunderung blickte man hin= über zu den koketten Feerien des frangosischen Rototo, die lediglich eine Hof= und Theaterkunft repräsentieren. Die leichtsertige Anmut eines Boucher, Pater und Lancret, die technische Virtuosität der Mustrationen eines Gravelot. Choffard, Marillier erschienen den deutschen Künstlern als das höchste und lette Ziel, dem zuzustreben alle Kräfte eingesett werden mußten, selbst zu einer Zeit, als jenseits der Vogesen bereits ein Widerspruch gegen die verzärtelte Geschmacksbildung der älteren Generation sich erhob. Diderot hatte in seinen Salonkritiken

den Krieg gegen die Unnatur der Rokokomalerei begonnen. Im Jahre 1761 schreibt er von Boucher: "Cet homme a tout, excepté la verité," und fügt 1765 hinzu: J'ose dire, qu'il n'a jamais connu la verité. Je vous défie de trouver dans toute une campagne un brin d'herbe de ses paysages." Das neue Schlagwort "la verité" konnte nirgends ein fraftigeres Echo weden. als bei Chodowiecki. Wir haben oben (S. 15) aus feinen Selbstbekenntniffen eine Stelle citiert, die ihn als rückhalt= losen Verteidiger ungeschminkter und ungepuderter Natürlichkeit in der Kunst fennzeichnet; nicht ohne Bitterfeit schrieb er in einem wohl für den Druck bestimmten Aufsat "über den Berfall der Rünfte" die Sätze nieder: "Könige wissen sich sellen in dem, was die Runft betrifft, felbst zu rathen . . . des Königs (Friedrichs II.) Geschmack wurde auch frangösisch. Er schaffte sich vatteauxsche und lancretsche Ge= mahlde an und behängte damit die Wände in Sanssouci." Für den begeisterten Apostel fünstlerischer Wahrhaftigkeit hatte Friedrich der Große fo wenig einen Blid, wie für Leffing, der den Kampf gegen welschen Schwulft und Abgeschmack auf litterarischem Ge-



Albb. 162. Trachtenbilb aus bem 17. Jahrs hundert. Almanac be Gotha. 1795. (E. 517.)

biet aufnahm. In der bildenden Runft ungebildetes Publikum. Alagt doch Emald wurde diefer Rampf, das wird jeder Un= von Rleift gelegentlich, daß man "in dem befangene eingestehen muffen, allerdings mit großen Berlin kaum drei bis vier Leute von recht ungleichen Waffen geführt. Auf feiten Benie und Beichmad" trafe. Unter folden

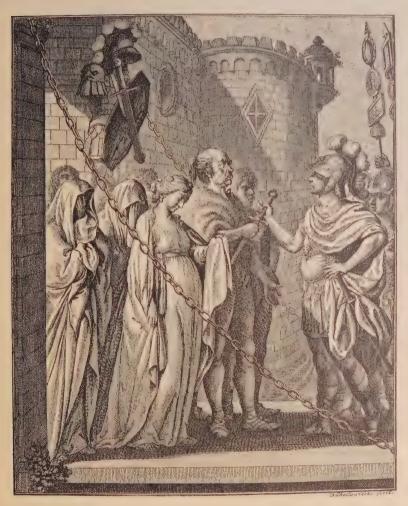

2166. 163. Segeft übergibt Germanicus bie Burg. Mustration ju Rleins Leben ber großen Deutschen. Mannheim 1785. (E. 354,)

der Frangofen geiftsprühende graziofe Beweglichkeit, raffinierte Technik, durch alte Rultur anerzogene Runftgewöhnung, bei den Deutschen philistrose Schwerfälligkeit, mangelhafte technische Erziehung, ein künstlerisch

Verhältnissen verdient jeder Versuch, sich aus der Sphäre deutscher Unzulänglichkeit zu neuen Zielen aufzuraffen, doppelte Bewunderung. Aber Chodowiedi gab fich über die Bedeutung seines Wirkens darum feinen



Ubb. 164. Illuftration gu Wielands Jbris. Lauenburger Ralenber. 1790. (E. 608.)

Allusionen hin, seine bescheidene Selbstgenügsamkeit spricht sich in den Bersen aus, die er einem Kalenderkupfer von 1779 (E. 306, 5) als Unterschrift beisfügte:

Mein Gärtchen ist nur klein Doch groß genug, mich zu ernähren

Und frisch genug, mich zu erfreun.

Willft du mir, Himmel, einen Wunsch gewähren, So müßte stets mein Glück so wie mein Gärtchen febn.

Und doch war dieses stillbeschlossene Gartschen in dem großen Lande deutscher Kunst eines der am sanderkten gepslegten und blüten-reichsten, das auch heute noch, wo andere Gebiete im Staub der Verstellbeschlossen.



Abb. 165. Allegorie auf ben Tob Friebrich bes Großen. Göttinger Taschenkalenber. 1792, (E. 661.)

gessenheit versunken find, den Blick des Wanderers immer wieder und wieder anzieht.

Wie hat sich Cho= dowiecti dies Glück der Unsterblichkeit errun= gen? Bersuchen wir dem Wege nachzugehen, der ihn in den Kreis derer führt, die als Fixsterne am deutschen Runft= himmel glänzen. Bon dem unabläffigen Fleiß. der keine Feierstunden kannte, ist gesprochen worden. Die technische Gewandtheit aber, die feinem Wollen das Ge= lingen sicherte, die glückliche Beobachtungsgabe und Frische der Auffassung, die ihn bis ins hohe Alter nicht verließ, waren nicht nur Ergebnis eifriger

Studien, fie waren Ge= ichenfe ber Natur. Wenn wir des Künftlers Stizzen betrachten gerade fie find die glaub= würdigsten Beugenfürdie Echtheit des Talents, das sich in flüch= tigen Augen= bliden glüde= licher Inspi= ration am reinsten offen-



Abb. 166. Bignette gu Mullers Berichangungefunft. Botebam 1782. (E. 458.)

für Charafteriftisches und Gleichgül= tiges, eine Fähigfeit, mit wenigem al= les zu fagen, die wir aus den ausge= führten Arbeiten mit ih= rer nicht felten fleinlich erscheinenden Accuratesse und ängst= lichen Durch= führung niemals heraus=

bart — so entdecken wir eine Leichtigkeit lesen könnten. Diese stücktigen Zeichnungen, ber Hand, ein Unterscheidungsvermögen wie die hier abgebildeten Studien eines



266. 167. Porträt ber Babette Renelle. Rotelzeichnung im Befit ber Frau Dr. Emalb. Berlin.



Abb. 168. Porträt ber Françoise Renelle. Rötelzeichnung im Besit der Fran Dr. Ewald. Berlin.

zu spüren, wo Shakespeares Gestalt in der genialen Inter= pretation Brodmanns die Einbildungsfraft des Mei= sters zu ungewohnter Lebhaf= tigkeit entflammte. Bu diesen glücklichen, scheinbar direkt von inneren Impulsen an= geregten Augenblicksschöpfungen zählen auch einige Blätter der Danziger Reise, wie die Kirchgängerinnen (Abb. 141, 142), das polnische Staroftenpaar (Abb. 50), den Bürgermeister Conradi (Abb. 51), Frau Öhmichen (Abb. 143) und jene föstlichen Rötelzeichnungen, die uns Frauen und Mädchen bei ihrer Arbeit oder in träumerischer Selbst= vergessenheit schildern (Abb. 144-146). Sier ist Chodowiecki dem Charme eines Watteau fo nahe gekommen, wie sonst nie; aber es steckt in seinen Gestalten unendlich größere Chrlichkeit, viel mehr Respekt vor der Natur und fogar etwas mehr Energie

vom Rücken gesehenen Ravaliers (Abb. 139), einer am Tisch stehenden Dame (Abb. 137), eines Mädchens, das ein Gepäcftück im Urm hält (Abb. 140) — sie alle sind in ausgeführten Werten, für die der Meister stets seine Mappen plünderte, benutt zeugen von einer gottbegnadeten Schärfe des Blicks. fie atmen ein Leben und eine Beweglichkeit, die, wie gesagt, oft den nach ihnen ausgeführten Arbeiten zu mangeln scheint. Selbst das, was man Chodowiecki zulett zutrauen möchte, leidenschaftliches Tem= perament, kommt in einzelnen Stiggen, wie in dem Ent= wurf zur Figur des Hamlet (Abb. 138, E. 252) 3um Ausdruck. Man glaubt hier die Erregung des Augenblicks



Abb. 169. Porträt von Chodowied's Schwiegervater Fean Bares. Rötelzeichnung im Besig ber Frau Dr. Ewald. Berlin.

der Technik (Abb. 147 bis 151).

Anderes mieder. wie 3. B. die Kiaur des Gefangenwärters aus dem "Großen Calas" (Abb. 153), zeigt uns, wie gewiffenhaft die Einzelheiten größerer Kom= positionen ausgefeilt wurden. In Meufels ..Miscellancen artisti= schen Inhalts" erzählt Chodowiecki felbst von den Schwierigkeiten. die ihm die Blatte zum Calas gemacht, und erwähnt dabei auch diese Studie: "Als ich die Platte zu äben anfing, benahm ich mich so ungeschickt mit dem Scheidewasser. bak der erfte Abdruck mir ganz unbrauchbar schien. Man riet mir, die Platte noch ein= mal mit Firnis zu überziehen, mit der Radicrnadel nachzu= geben und noch ein=



Abb. 170. Rötelporträt, Im Besig ber Fran Dr. Ewalb. Berlin.



Abb. 171. Borträt von Frau Chodowieda. Miniatur auf Elfenbein im Besit von Frau A. Haslinger. Berlin.

mal zu äten. Ich that's und der Erfolg war eben so wenig befriedigend, als beim erstenmal. Sieraus entstanden zweierlei Abdrude, die, da sie in fehr geringer Angahl gemacht wurden, äußerst felten sind. Nun ließ ich die Platte abschleifen; mittlerweile retouchierte ich noch mein Gemälde, machte zu der Figur des Schließers noch eine Zeichnung nach der Natur und malte ihn gang wieder über." Fuß und Bande des knieenden Mannes find auf dem Blatt zum Gegenstand besonderer Studien geworden. Damit fing die eigentliche Arbeit an, bei der Chodowiect niemals die Unsicherheit des zwar gludlich beanlagten, aber doch ängstlichen Dilettanten gang verließ. Seine Ausbildung war nie mals systematisch geleitet worden, er war und blieb in vielen Dingen durchaus Autodidakt. Auch die gahlreichen Aktstudien in Rötel, die wir von seiner Hand besiten - meift Früchte jener Abendstunden, die er anfangs in Robes Atelier, später in der Akade= mie zubrachte — (Abb. 154, 155), laffen uns trot ber Sorgfalt, mit der fie den sichtbaren Einzelheiten der Körperbildung nachgehen, doch die tiefere Renntnis der Struftur des menschlichen Leibes und das Gefühl für richtige Verhältnisse vielfach vermissen. Dabei machen fie den Eindruck des Ge= quälten, Ungelenken, die Freude an der Beobachtung scheint beeinträchtigt durch die pedantischen Schulmeisterregeln, von denen sich der Zeichner nicht zu emanzipieren vermochte, obwohl er genau ihre Gefahren er= kannte. So schreibt er in der mehrfach citierten Selbst= biographie: "Jedoch die Manier ist immer ein Ab-



Abb. 172. Porträt bes Paftor Hermes (?). Rötelzeichnung im Besit ber Frau Dr. Ewalb. Berlin.



Abb. 173. Weibliches Porträt. Rötelzeichnung im Besit der Frau Dr. Ewald. Berlin.

weichen von der Wahrheit und jede Abweichung von derfelben ein Fehler. Wer nun einen anderen Künstler in seiner Manier nachahmt, der übertreibt sie noch, erreicht feine Schönheit nicht und vergrößert nur seine Fehler oder macht sie noch auffallender: ebenso wenn ein Mensch die Physiognomie eines anderen nachäffen will, so übertreibt er das, was der zum Auf= fallen an sich hat, und macht eine unangenehme Grimaffe." "Dieses akademische Akt= zeichnen," so heißt es an einer anderen Stelle derfelben Schrift, "währte aber nur wenige Jahre. Und das wäre nicht genug? wird ein schon ausgelernter Künstler fragen. - Nein , lieber Mann! Wenn du dein ganges Leben nach dem Leben zeichnest, so wirst du am Ende desselben fühlen, daß dir noch vieles zu lernen übrig blieb, und



Abb. 174. Männliches Bortrat. Rötelzeichnung im Besit ber Frau Dr. Ewald. Berlin.

uns deutlich feine alleaprischen. historischen und biblischen Rupfer. Die Fähigkeit, gu ge= stalten, erlahmt, sobald ihr die Stüte der Naturbeobachtung und Bergleichung fehlt. Schon die frühen Emailbilderchen, wie jene oben erwähnten sechs Bassionsscenen (Abb. 5 bis 8 u. 158, 159) verraten die Unjelbständigkeit seiner Bhantafie: fie find Rovien nach Aupfern Sebaftien Leclercs, und die religiösen Darstellungen aus Lavaters Jesus Meffias (Abb. 160) find ebenfalls nichts weniger als originell und tief grundig. Gleichwie Raffael Mengs sehen wir Chodowiedi zwischen den Borbildern der italienischen Renaiffance und denen der großen Rieder länder des siebzehnten Jahrhunderts ohne eigene Einfälle einherschwanken.

Trop seiner starken Religiosität, die er 1799 gegen den freidenke rischen Nicolai in einem längeren Auffah verteidigte, glauben wir aus seinen biblischen Kompositionen

du nicht zu viel gezeichnet hast." In der That hat auch Chodowiecti bet allem guten Willen, bei allen noch fo eifrigen Studien vor der Natur da, wo er frei erfand, niemals die Fesseln der herrschenden Manter gang abzustreifen vermocht. So fallen uns bei den meiften feiner Geftalten die überschlanken Verhältnisse auf; oft gibt er den Figuren acht bis neun Ropflängen (Abb. 56, 59, 63, 107). Auch die Art, wie seine Menschen ein= herschreiten und sich bewegen, ist nicht immer ohne konventionelle Gespreiztheit. Man betrachte 3. B. die Blindekuhspieler auf dem Gemälde im Berliner Museum (Abb. 34) und verschiedene Radierungen (Abb. 69, 109, 110, 121) daraufhin. Fast immer erkennt man auf den ersten Blick, welche Gestalten in seinen Kompositionen nach der Natur gezeichnet find, und welche er frei erfand.

Chodowiedis Erfindungskraft ist ohnehin nicht groß. Das lehren



Abb. 175. Porträt ber Frau Catel. Rötelzeichnung im Besit bes Direktor Wichern. Altona



Abb. 176. Porträt eines polnischen Knaben. Bölelzeichnung im Besit ber Frau Dr. Ewalb. Berlin.

herauszufühlen, daß ihm ein innerliches Verhältnis zu diesen Dingen abging, daß ihm das Bedürfnis fehlte, durch seine Kunftsprache die Gläubigen zu erbauen oder zu eigener Auffassung zu bekehren. Dafür spricht schon die auffallend kleine Zahl von reli= giösen Darstellungen, die sich in seinem Werk finden. Auch darin erkennen wir seine nie verleugnete Ehrlichkeit wieder. Bu den Fragen, die in der Aufklärungs= epoche so viele Gemüter leidenschaftlich er= histen, nahm er einen versöhnlichen Standpunkt ein, wie er sich ausspricht in den folgenden Worten des eben erwähnten Schreibens an Nicolai: "Rein Frendenker ist verwünschenswerth, aber zu beklagen ist ein jeder, der es ist, und man muß sich wohl hüten, feinem Gelegenheit zu geben, es zu werden."

Die historischen Darstellungen unseres Künstlers fordern den modernen Beschauer, der stolz darauf ist, sich "in den Beift der Beiten" gurudverseten gu fonnen, zu herber Kritik, ja oft zum Spott heraus. Bei aller Gründlichkeit seiner Roftumstudien, die damals dem Maler nicht so erleichtert wurden, wie in unserem Zeitalter der Museen und Publikationen, weiß er doch mit Stoffen aus einer weiter zurückliegenden Beit wenig anzufangen. Durch Panzer und Pluder= hosen blickt überall das achtzehnte Jahrhundert mit seiner Zierlichkeit und bürgerlichen Wohlhäbigkeit durch (Abb. 161, 162). Vollends die alten Germanen, nach Alopftocks Vorgang als Relten frisiert, eigentlich aber Weißbierphilister in Statistenhaltung, vermögen uns nicht zu überzeugen (Abb. 163), und die Antike, der seit Winckelmanns



Beibliches Porträt. Rötels und Kreidezeichnung im Befit von Prof. May Koner in Berlin.



Tagen fo viel aufmerksames Studium fich von halbverstandenen und deshalb bem Bezuwandte, behalt in Chodowiedis Geftaltung ichauer unverständlichen Symbolen und nuch ben ballettmäßigen Unftrich der Rotofotunft tern aufdringlicher Deutlichkeit darftellen. (Abb. 164). Die Formensprache der klaffi= Das Bemuhen, möglichst viel in die Alle



Abb. 177. Fran Chodowieda. Dibild von Anton Graff in ber tonigl. Atabemie gu Berlin.

schen Kunst mit ihrer Einfalt und stillen gorie "hineinzugeheimnissen," verdirbt ihm Größe blieb für ihn stumm. Am schlimmsten meist das künstlerische Konzept, und für das aber steht es um seine sinnbilblichen hervisch Große, das er versinnlichen möchte, Einfälle, die ein unerquickliches Gemisch fehlt ihm Linien= und Formengefühl. Wie



Abb. 178. Porträt ber Jeanette Chodowieda. 1774. Rötelzeichnung im Besit ber Frau Dr. Ewald. Berlin.

mesquin wirkt z. B. feine Darftellung des Fürften= bundes, wo Friedrich der Große, natürlich antik gewandet, den Rurfürsten und Herzögen die Hand über dem Altar der Einiafeit reicht, die Allegorie auf den Tod des Großen Königs (Abb. 165) oder das theatralische Pathos der Kriegsgöttin Bellona, die den schulbubenhaf= ten Genius des Kampfes zum Entwerfen von Ber= schanzungsplänen anlei= tet, während rechts vor ihren Füßen eine Granate platt (Abb. 166); mit Recht rief Fried= rich, als ihm eine alle= gorische Verherrlichung feiner Siege (E. 21) von Chodowiedi vorgelegt wurde: "Ce costume n'est

que pour les héros du theâtre!" und befahl sogar die Bernichtung dieser Platte, von der sich in der That nur ganz wenige Abzüge erhalten haben.

Chodowiedis Porträts find von ungleichem Wert: viele von ihnen verdanken ihre Entstehung offenbar Aufträgen, die lediglich den Geschäftsmann, aber nicht den Künstler in ihm angingen. Mit staunenswerter Behendig= feit wußte er die wesentlichen Züge eines Kopfes in anscheinend sorgfältiger Rötel= technik auf das Papier zu bringen, wobei er, dem bequemen Vorbild eines Saint= Aubin u. a. folgend, die Profilstellung bevorzugte. Die charakteristische · Umrifilinie mußte zur Ühnlichkeit das Befte thun, die Modellierung und Innenzeichnung wurde etwas flüchtiger abgethan, und die gleichmäßige Rreuz=



Abb. 179. Die Demoifelles Quantin. 1758. Bleistiftzeichnung im Besitz von Rosenbergers Erben.

schraffierung des Sin= tergrundes sorate für das plastische Hervor= treten der Röpfe. Bewissenhaft gab er die Einzelheiten der weib= lichen Coiffure wieder (Abb. 168, 175, 180). was sicherlich nicht wenig dazu beitrug, daß die Damen ihn gern als Verewiger ihres Exterieurs in Anfpruch nahmen. Mit Stolz berichtet Johanna Schopenhauer, die Mutter des großen Philosophen, daß ihr als kleinem Kind das Glück wurde, von unserem Meister in Danzig porträtiert zu werden, und zahlreiche andere Damen der



Ubb. 180. Porträt der Sufette Chodowieda. Rötelporträt im Befig ber Frau Dr. Ewald. Berlin.

Danziger Gesellschaft waren eifersüchtig auf die Chre, mahrend feines Aufenthaltes in der Baterstadt ihm zu einem Ronterfen sigen zu dürfen. Mus feinen eigenen Beich= nungen (Abb. 47) erfahren Künstler rückte sich ein fleines Tischen ans Fenster, um gutes Licht zu haben, sette das Modell, nachdem die herabgelaffen waren, in paf= fende Positur, und nun arbeitete er, der frühzeitig ichon feiner Rurgfichtigkeit wegen sich einer Brille bediente, un= ter stetem Bergleichen und Hinüberbliden, an seiner Aufgabe. Der Miniaturmaler verleugnet sich nicht in der

Mb. 181. Ffac heinrich Chodowiedi. Rotelzeichnung im Besit ber Frau Dr. Ewalb. Berlin.



Abb. 182. Dr. Solanber. Bibilb in ber Gemälbegalerie ber fonigl. Mufeen. Berlin.



266. 183. Jofeph Bants. Dibilb in ber Gemalbegalerie ber tonigl. Mufeen. Berlin.

Art und Weise, wie er, dicht über das Blatt gebeugt, seine Beichnung ausführt, und seine Kurzsichtig= feit erklärt uns die verkleinlichende Durch= arbeitung der Einzel= heiten, die ihm viel= fach den Blid für das Ganze trübte. Nicht felten nahm Chodo= wiecki auch von den in Rötel gezeichneten Porträts, die übrigens meist in einem sehr viel größeren Maß= stab gehalten sind, als feine radierten Bild= nisse, einen Abklatsch in der Kupferdruckpresse, der sich durch Unklarheit der Linien, und, falls sich Schrift darauf befindet, durch die rückläufige Rich=



Abb. 184. Illustration zum Agl. Groß= britannischen Kalender. 1783. (E. 689.)

tung derselben zu er= kennen gibt.

Am liebenswürdig= ften und lebendigften find die Bilder von Mitgliedern seiner Familie, wie das eben= falls in roter Areide ausgeführte Profil fei= nes Schwiegervaters, des ehrsamen Seiden= stickers Jean Barez aus der Champagne (Abb. 169) oder der aus ei= nem bauschigen Tüll= schleier freundlich her= ausblidende Ropf feiner Frau, eine Miniatur auf Elfenbein (Abb. 171), der man das Bestreben anmertt, die von Anton Graff nicht ganz glücklich getroffe= nen Züge (Abb. 177) noch schärfer zu in= dividualisieren; ferner



Abb. 185. Porträt Hoelihs. Titelfupfer zu Boß' Mujenalmanach. 1778 (E. 197.)



Abb. 186. Porträt bes englischen Admirals Hawser Trunion, Titestupfer bes Berliner Genealogischen Kalenders. 1786. (E. 547.)



Abb. 187. Entwurf zu ber Rabierung. Bleistifts zeichnung im Besit ber Frau Dr. Ewald. Berlin. (E. 455.)



N66, 188. Entwurf ju ber Rabierung. Bleiftifts zeichnung im Besit ber Frau Dr. Ewald. Berlin. (E. 445.)

das allerliebste Kinderporträt seiner etwa zweijährigen Tochter Jeanette, die, an

einem mit Spielzeug beladenen Stuhl stehend, mit schelmischen Augen dem Beschauer entgegenlacht (Abb. 31); als

dreizehnjährigem, altklugem Backfisch begegnen wir ihr wieder in einem Rötelprofil (2lbb. 178). Ebenso befigen wir von der zweitältesten Toch= ter des Künstlers, Susette, ein Kinder= porträt (Abb. 120) und eine Zeichnung aus späterer Zeit (Abb. 180). Auch



Abb. 189. Titelvignette zu Storchs Gemälbe von Petersburg. Riga 1794. (E. 700.)

die Züge seiner Söhne Wilhelm und Jac Heinrich (Abb. 181), sowie seiner Enkel (Abb. 121) sind in

Bildern des Baters auf uns gefommen. schelmischen Mädchengesichter der Schwestern Quan= tin schließlich, die ihm für eine seiner frühesten Radierun= gen Modell standen (Abb. 27), glauben wir in der ungewöhnlich frischen Bleiftiftstudie im Befit von Nachkom= men Chodowieckis (Abb. 179) wieder= zuerkennen.

Die beiden eng= Lischen Natursorscher



Abb. 190. Katharina II. von Rußland. Kopie Chodowiedis nach einem Gemälbe Titelbachs im fönigl. Schloß zu Berlin. 1772. Im Besig bes Direttor Wichern. Altona.



2166. 191. Bortrat bes Raufmanns Levin. Dibilb in ber Gemalbegalerie ber fonigl. Mufeen. Berlin.



Abb. 192. Titelkupfer gur Geschichte eines Genies. Leipzig 1780. (E. 346.)

Solander und Banks, die 1772 durch die Entdeckung der Basaltsäuleninsel Staffa bei Island die Aufmerksamkeit der gebildeten Welt auf sich gelenkt hatten, porträtierte Chodowiecki in zwei kleinen Ölbildern, die sich heute in der Berliner Galerie befinden (Abb. 182, 183). Künstlerisch ihnen überlegen ist das in derselben Sammlung bewahrte Bildnis des Kaufmanns Levin, des Vaters der durch ihre litterarischen Beziehungen zu den Romantikern des Berliner Dichterkreises bekannten Rahel, nachmaligen Gattin Barnhagens von Ense (Abb. 191). Auch dies Porträt hält sich, wie die beiden oben erwähnten, erheblich unter Lebensgröße, aber es besitzt für eine Ölmalerei Chodowiectis ungewöhnlich gute koloristische Haltung; es wirkt trop seiner Kleinheit nicht kleinlich und reicht in der lebensprühenden Wiedergabe des dargestellten Charakters fast an die berühmten gleichzeitigen Letstungen Anton Graffs heran, vor denen es

sogar eine gewisse malerische Breite voraus hat.

Unter den radierten Bildniffen steht das Bruftbild der Prinzeffin Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen, einer Nichte des Großen Königs und späteren Gemahlin des Generalstatt= halters der niederländischen Provinzen Wilhelm V. von Oranien (E. 45), in Auffassung und Zierlichkeit der Tech= nik obenan. Aus der großen Zahl der übrigen, die vielfach schematisch und leer im Ausdruck wirken und dem Beschauer nicht die Überzeugung zu weden vermögen, daß sie sonderlich ähnlich seien, ist das des Hofpredigers Stosch (E. 461), die Brustbilder von Graff und Becker (E. 742), sowie die Porträtvignette der Schriftstellerin Sophie Schwarz (E. 659) als besonders gelungen hervorzuheben. Daß die vielbegehrten und deshalb fabrikmäßig nach fremden Vorlagen her= gestellten Miniaturporträts sich selten über das Niveau der Mittelmäßigkeit erheben, ist begreiflich. Sie besitzen so wenig individuelle Haltung, daß es



Abb. 193. Filustration zum Kgl. Groß= britannischen Kalender. (E. 689.)

schwer halt, unbezeichnete Stücke ber Art mit Sicherheit für unsern Meister zu reklamieren.

Wenn man Chodowiectis Bebeutung als Fllustrator würdigen will, muß man sich vor allem den Charafter und die verschiedenen Strömungen des gleichzeitigen Schristums vergegenwärtigen. Seine ganze Kunstart sordert dazu heraus, ihn mit den litterarischen Zeitgenossen zu vergleichen; ist er doch, wie sie, vorzugsweise ein erzählender Künstler.

Bor dem Auftreten unserer großen Klassister hielt Kritik und verständige Nüchternheit die freie Produktion Deutschlands in engen Schranken. Vehrhafte Neigung überwog; Habel und Parabel bilbeten die beliebteste Gattung der Poesie. Erst durch Lessings Auftreten wurde Berlin zum Mittelpunkt geistiger Regsamkeit. Obzwar Chodowieckt in manchen Jügen Wahlverwandtschaft mit dem Dichster der Minna von Barnhelm versbindet, der gleich ihm das deutsche



26b. 195. Titelfupfer. (E. 596.)



Abb. 194. Das Beihnachtsfest. (E. 851.) Mustration zu Langs Almanach. Heilbronn 1799.

Bürgerleben für die Kunft entdeckt hat, wäre es doch verwegen, ihn etwa den Lessing der Malerei zu nennen. Wohl aber fpuren wir in seinem Wesen und seiner Auffassung der Dinge, die um ihn her geschehen, Etwas von der kindlichen Naivetät des Wandsbecker Boten Claudius, dem Wit Sippels, der Innigkeit Pestalozzis, der Satire Lichtenbergs, Etwas von Matthissons Sentimentalität, Ifflands theatralischem Geschick, Nicolais und Johann Jacob Engels Rüchternheit, Krummachers Gemütseinfalt und Seumes männlicher Art, und all das nicht in widerspruchsvollem Rebeneinander, wie etwa bei Lavater, sondern in ausgeglichener Mischung als Ausbruck einer anpaffungsfähigen und doch fernhaften Ratur. Auch die Werke der älteren Dichtergeneration bringen einzelne Saiten seines Ichs zum Mitschwingen. Gewinnen auch Hagedorns tandelnde Anakreontik und Gottscheds Franzosen= kultus keine ausgeprägte Gestalt in seinen Werken, so gemahnt uns Bieles bei ihm an Rabeners bürgerliche Satire, Gellerts Klarheit und Biedersinn, Psessels Humanität und Gleims patriotisches Pflichtbewußtsein.

Daß wir all diesen mannigsachen Regungen der schöngeistigen Bewegung Deutschlands in Chodowieckis Kunst begegnen, erhöht den Reiz ihrer Betrachtung, und selbst da, wo die litterarische Fassung der Zeiteiden für unser Empfinden bereits verdlaßt ist, beledt ihr kimftlerisches Spiegelbild unser nachsühlendes Interesse von neuem. Das

Darstellung tragisch zu nehmen, selbst ber Tod Friedrich des Einzigen (Abb. 96, E. 614) oder des Fürsten Potemkin (Abb. 184, E. 689) haben etwas ungewollt Komisches, wie nicht minder die Ohnmacht Heloisens (E. 535, Abb. 83) und der Raub der Helena (E. 731). Her unterliegt seine Gestaltungskraft durchauß der Beschränktheit zeitgenössischer Aufstaltung.

Bei den Mustrationen zu Romanen wählt unser Künstler keineswegs immer die dramatisch zugespitzten Wendepunkte der



Abb. 196. Rudfeite ber Beichnung Abb. 197.

naiv Menschliche in des Meisters Gestalten ist es, was uns immer von neuem anzieht und festhält. Wir beschäftigen uns mit ihnen, ohne weiter viel an die besondere litte= rarisch fixierte Situation zu denken. Und, wie es Menschen gibt, deren Liebenswürdig= feit uns die Trivialitäten überhören läßt. die sie vorbringen, so kann man auch Chodowiect nicht bose sein, wenn er gelegentlich ins Platte verfällt. Sicherlich wäre er selbst der letzte gewesen, der sich beleidigt gefühlt hätte, wenn man das, was er ernst gemeint, einmal komisch fand. So wird es Manchem wohl schwer werden, das Erdbeben in Calabrien (E. 614) oder den Helden= tod Schwerins (E. 567) in Chodowieckis Erzählung aus, sondern die Vorgänge, die seiner Neigung zur Schilderung idullischen Behagens am meisten zusagen. Wenigftens sind dies die gelungensten unter den gahl= losen Romanbildern seiner Hand. Wie reizend mutet uns z. B. die Scene aus Pestalozzis Lienhard und Gertrud an, wo die lettere mit ihrem Jüngsten im Arm an den Schloßherrn herantritt, um sich über die Bedrückungen des Bogts hummel zu beklagen (Abb. 187, E. 445, Zeichnung dazu), oder die Begrüßung von Lienhard und Gertrud im Saufe des armen Rath= ners Rudi (Abb. 188, E. 455, Zeichnung dazu), das Titelkupfer zu Schummels Wilhelm von Blumenthal (E. 348) oder die



Mbb. 197. Facherentmurf mit Bertherfcene. Im Befig ber Fran Prof. Roner. Berlin.



2166. 198. Figurenftubie. Rotelzeichnung im Befig ber Frau Dr. Emald. Berlin.

luftige Episode aus Sternes empfindsamen lichen Leiftungen anregen konnten, fo gevon einer Einfachheit und zum Herzen sprechenden Wahrheit, die jeden litterarischen Kommentar entbehrlich machen.

Wo der Text Wit oder Humor verlangt, steht Chodowiecki meift seinen Mann. Wenn auch Cervantes' Don Quixote und Le Sages Gil Blas (E. 285) nicht eben Stoffe waren, die ihn zu besonders glud-

Reifen (E. 464)! Das find Genrebilochen lang ihm dafür um so besser die Travestie Blumauers mit ihrer spießbürgerlichen Romik (Abb. 193), die Verspottung trottel= hafter Beschränktheit und Ginfaltspinselei, wie sie in Nicolais Sebaldus Nothanker (Abb. 59, E. 131, 132, 104), in Müllers Siegfried von Lindenberg, - dem die foft= liche Liebhaberaufführung von Lessings Minna entlehnt ist (Abb. 85, E. 490) —



Mbb. 199. Figurenftubie. Rotelzeichnung im Befit ber Frau Dr. Ewald. Berlin.

und in dem komischen Roman Philipp von Freudenthal (Abb. 89, E. 390) so köstlich gegeißelt werden, sowie die gutmutige Satire wenn das Milieu des burgerlichen Standes, in Gellerts Fabeln (Abb. 62-65, E. 141, 160). Unwiderstehlich komisch wirkt das starre Entsepen der vettelhaften Meta aus der "Geschichte eines Genies" beim An= blick der Untreue ihres geliebten Shrup (Abb. 192, E. 346). Aber auch ernste Empfindungen, leidenschaftlichen Schmerz, herz-

bewegende Trauer bringt die Radiernadel des Meisters oft zu wirksamem Ausdruck, der ihm von Jugend auf vertraut war, mit dem er fühlte und dachte, gewahrt bleibt. So ergreifen uns die Sterbescenen aus Sebaldus Nothanker (Abb. 57, E. 102) und Hippels Lebensläufen (Abb. 77, E. 302) durch ihr echtes Gefühl, wenn sie auch der mattherzigen Rührseligkeit der Zeit etwelchen



Mbb. 200. Rotelftubie im Befit ber Frau Dr. Emalb. Berlin.

Tribut zollen. Ginzelheiten des Ausdrucks in der Haltung und den liebevoll durchgeführten winzigen Gesichtern fallen dabei mehr ins Gewicht, als die Gesamtftimmung, die er den Interieursscenen zu geben versucht. Es sind eben — aber = und abermals muß es betont werden — die sympathischen Grundzüge in Chodowieckis Wesen, seine Chrlichkeit und sein Rindergemüt, die selbst aus einer geschmacklosen Fassung mit dem Glanz echten Edelgesteins hervorleuchten. Daß die Schilderung der harmlosen und innigen Freuden bürger= lichen Familienglückes am stärksten solche Vorzüge erkennen läßt, durfen wir auch an dieser Stelle nicht unwiederholt lassen (Abb.

2, 108, 110). Schon aus diesem Grunde und zugleich seiner kulturgeschichtlichen Bedeutung wegen wird Chodowieckis "Weih= nachtsabend" in Langs Almanach von 1799 (Abb. 194, E. 851) stets einen besonderen Reiz auf den Beschauer ausüben. Bildet doch diese kleine Radierung einen der wenigen Belege dafür, daß die für unser Be= fühl mit der Weihnachtsfeier so unzertrenn= lich verbundene Sitte der Ausschmückung eines Tannenbaums am Ende des vorigen Jahrhunderts in Deutschland noch keineswegs allgemein eingebürgert war; wir sehen hier vielmehr ein hölzernes oder metallenes Gestell zur Aufnahme des Lichter = und Ge= schenkschmucks auf bem Gabentisch errichtet,

zu dem die Eltern ihre jubelnden Aleinen führen. Solch ein Beispiel erinnert uns von neuem daran, daß Chodowieckis Darsstellungen eine unerschöpfliche Fundgrube für den Aufturhistoriker bilden, wie sie denn von dem bedeutendsten Schilderer fribertscianischer Zeit in diesem Jahrundert, von Adolf Menzel, der in mehr als einer Beziehung auf unseres Meisters Schultern steht und lebhafte Berehrung für seinen großen Vorläuser hegt, mit Vorliebe benutzt worden sind.

Geringere Ausbeute gewährt das Chosdowieckiwerk dem Drnamentale Erfindung nicht der Zierlichkeit und Grazie, die dem "Zeitsalter der Bignette" durchweg eignet, aber wir treffen viel seltner selbskändige deskorative Entwürfe unter seinen Radierungen, als etwa in den Berken der französischen Flustrationsstecher, deren Bignetten, Titelsordüren, Culs de lampes und Kandleisten von liebenswürdigen Einfällen förmlich übersprudeln und oft ihren sigürlichen Dars

stellungen überlegen sind. Chodowiecki beschränkt die Zierkunft auf die Rahmen fleiner Rundbilder und auf Titelkartuschen. Eine glatte Umfassung, die oben mit einer Bandschleife, einigen Blütenzweigen oder Emblemen belebt ift, genügt ihm meift für den erstgenannten 3med (Abb. 185. 70, 94, 95, 115), seltener finden mir einen Frucht= oder Blumenkranz dazu ver= wendet. Seine Schlichtheit, seine Abneigung gegen pomphaften Apparat präat sich auch in folden Rebendingen aus. Reicher, aber mit ihren emblematischen Zuthaten nicht immer erfreulich, find die Ralendertitel bedacht (Abb. 195). Strenge architektonische Stilisierung vermeidet er zu Bunften naturalistischen Beiwerks, in dessen Anord= nung sich zumeist ein geläuterter Geschmack befundet (Abb. 28). Der Wertherfächer im Besitz von Frau Professor Koner in Berlin (Abb. 197), mit feinen landschaftlichen Beigaben (Abb. 196), mag als Zeugnis für die Begabung des Meisters auf kunstgewerblichem Gebiet an dieser Stelle erwähnt sein.



Abb. 211. Die Rarawane und Rembrandtstubie. (E. 50.)

Raemmerer, Chodowiedi.

Der stete Verkehr mit alten Kunstwerken mag eher auf seinen Geschmack bildend gewirkt haben, als die pedantische Erziehung der Akademie. Wir hörten, welchen Rufer als Kunstkenner und Sammler genoß, und der Blick, den er uns in dem Cadinet d'un peintre in sein Heim gewährt, sowie das Verzeichnis der nach seinem Tode zur Versteigerung gelangten Kunstsammlung, lehren seine Reigungen näher kennen. Er selbst rühmt in der Unterschrift eines Blatets aus der Folge der Steckenpferdreiterei (E. 857) vom Kupferstickliebhaber:

Sein Pferd hat viel Bescheibenheit, Es pralt mit keinem Raub der farbigen Natur, Und führet doch so leicht und weit Wie jede Kunst, zu jeder Schönheitsspur.

Die Jahl ber von ihm gesammelten Stiche und Radierungen betrug — mit Ausschluß seiner eigenen Arbeiten — rund zehntausend Blatt. Darunter waren besonders die französische und deutsche Schule reich vertreten. Von dem ihm vielsach verwandten lotheringischen Sittenschlierer des siedzehnten Jahrhunderts, Jacques Callot, hatte Chodowiest ein Wert von 250 Rummern zusammengebracht. Auch unter den zahle

reichen Zeichnungen alter Meister, die er besaß, muß, wenn anders wir den Angaben des Kataloges trauen dürfen, manches wert= volle Blatt gewesen sein. Gine Rembrandt= studie hat er in einer seiner frühesten Radierungen (E. 50, Abb. 201) mit fo viel Feingefühl und Berftändnis reproduziert, daß der Schluß erlaubt ist, er habe bei der Erwerbung seiner Kunstschätze, unter denen und Gemälde von Paolo Beronese, Rubens, Wouverman, Govaert Flinck, Pesne u. a. begegnen, es an strenger Kritit nicht fehlen lassen. Daß er gelegentlich auch aus dem Kunsthandel Vorteile zu ziehen nicht verschmähte, wird niemand überraschen, der mit den Gepflogenheiten der Künftlerwelt jener Zeit einigermaßen bekannt ist. Die zahlreichen Besucher seines Ateliers, darunter Bringen, Pringessinnen und Kavaliere der Hofgesellschaft, werden gelegentlich vorgezogen haben, eines seiner Sammlungsobjekte zu erwerben, statt ihm selbst einen Auftrag zu geben. Denn das Honorar, das er für seine Leiftungen beanspruchte, erschien nach damaligen Begriffen oft erorbitant. Sein Hauptbuch aus dem Jahre 1766 enthält 3. B. unter der Rubrit:



Abb. 202. Die von ber Brandftatte, heimtehrenbe Bofchtolonie ber Charitebireftion. 1769. (Der lette in ber Reihe ift Chodowiedi.) Uquarellierte Febergeichnung im Befit ber Frau Dr. Ewalb. Berlin.

Miniaturporträts, die ihm ungemein rasch von der Hand gingen, und die er meist nach fremden Borlagen ausführte, den ansehnlichen Posten von 575 Thalern, die er allein für die Arbeiten eines Biertelsahres zu beanspruchen hatte. Die Platte der Radierung, die Ziethen vor dem Könige sitzend darstellt (E. 565), schätzte er auf 500 Thaler.

Die Preise seiner Zeichnungen haben im Lauf des seit seinem Tode verstrichenen Jahrhunderts eine erstaunliche Steigerung ersahren, so wurde z. B. eine Federzeichnung, die 1801 mit 2 Thalern gut bezahlt galt, in der Austion Hebich 1895 mit 135 Mark bewertet, die fünfzehn Tusche und Bisterzeichnungen zu den Aupsern der Clarissa brachten 1801: 5 Thaler 16 Groschen, 1895: 230 Mark. Zwar wäre

es voreilig, aus solchen Anzeichen allein die wachsende Wertschätzung des Meisters zu folgern, aber einen gewissen äußeren Manstab für die Beurteilung, die die Nachwelt seinem Schaffen angedeihen ließ, bilden sie zweifellos. Daniel Chodowiedi steht auch heute noch vor uns als "kerngesunder Mann in frankhafter Zeit," als treuer Bewahrer und fleißiger Mehrer deffen, mas die Natur ihm an Gaben und Fähigkeiten gegonnt, was er in emfigem Streben errungen, und bis heute ift die Prophezeinna nicht zu Schanden geworden, die an feinem frisch geschloffenen Grabe erklang: " Wenn Teutschland gegen seine vorzüg= lichsten Männer nicht ungerecht ift, fo wird fein name ftets ehrenvoll in den Annalen der Kunft genannt werden!"





18 20/11.14 Ent

